# SPIELE UND REIME DER KINDER IN OESTERREICH

Theodor Vernaleken





8.008

V 59

Columbia University in the City of Aew York

LIBRARY







# Spiele und Reime

her

# Rinder in Defterreich.

Gefammelt und herausgegeben

bon

Ch. Bernaleken und frg. Branky.

Reue Ausgabe.

Werlag von Sallmaner und Comp.

20-1005

809.8 V59

# I. Ballspiele.

a.s.P. Muc. 1

#### 1. Der Brellball.

Die Bahl ber an biefem Spiele fich betheiligenden ift gang beliebig. Giner bavon ift Schlager, Die andern find feine Begner und suchen ihn um feinen Boften zu bringen. In ber Mitte des Spielplages wird entweder eine ichuffelartige Bertiefung gegraben und ein fußlanges Holzstüd so baran gelegt, daß es halb frei über dem Loche, zur Hälfte aber auf der Erde ruht, oder es wird ein furger Bfahl eingeschlagen, um bas fogenannte Brellholz baraufzulegen. Das eine Ende bes Brellholzes bat eine fleine Bertiefung, in welche ber Ball gelegt wird. Der Schläger führt mit einem fraftigen Ballholg einen tüchtigen Schlag auf bas freiliegende Ende bes Brellholzes und treibt badurch ben Ball hoch in die Luft. Die übrigen Mitspieler find etwa 10 Schritte vom Brellplate ringformig entfernt und haben ihre Blate entweder durch eingestedte Bfable, oder fleine Gruben, ober aufgestellte Steine bezeichnet. Sobald ber Ball geschlagen wird, suchen fie benfelben gu fangen. Wem dieg gludt, ber ift Schläger. Während die Mitspieler nach bem Balle laufen, muß ber, welcher ben Schlag gethan hat, alle Blage mit bem Schlag= holze berühren, welche leer geworden find, fobald ber Ball in Die Luft geschleubert worben ift. Gelbft wenn feine Rameraben ben Ball nicht gefangen, fondern von der Erde aufgenommen haben, fann er feinen Boften noch badurch verlieren, daß er mit bem Balle getroffen ober biefer in die Mittelgrube geworfen wird, ehe er noch mit bem Berühren aller Plate fertig geworben ift.

Bei einem fräftigen Schlage pflegt bas Prellholz auch mit empor zu fliegen; um zu verhüten, daß jemand dadurch beschäbiget werde, wird es durch eine Schnur an einem eingeschlagenen Pfahle befestigt.

#### 2. Der Stehball.

Der Ball, ber babei verwendet wird, barf nicht zu bart fein, bamit bie Bürfe mit bemfelben nicht zu fcmerzhaft ausfallen. Die Mitspieler treten ohne bestimmte Rangordnung bor eine Mauer; einer nimmt ben Ball und wirft ibn möglichst hoch an die Wand ober auf bas Sausbach. Während beffen ruft er ben Ramen eines Spielers; Diefer muß trachten ben Ball aufzufangen, indes bie andern nach allen Seiten bavonlaufen. Ift es ihm gelungen ben Ball aufzufangen, fo barf er ebenfalls an die Wand ober auf bas Dach werfen und einen aufrufen; natürlich mablt er ba immer jenen, ber am weiteften von der Burfftelle entfernt ift, weil dann die Babricheinlichteit porhanden ift, daß diefer ben Ball gur Erde fallen läßt. Beschieht bas, fo hat ber Gerufene nichts eiligeres zu thun, zu trachten, ben Ball zu erhaschen, während bie anderen auseinanderlaufen. Sat er ben Ball aber erhafcht, fo ruft er: "Stand!" oder "Salt!" worauf jeder fteben bleiben muß. Run fucht er fich von diefen einen aus und wirft nach ihm, ber aber feinerfeits burch geschickte Wendungen bem Ball auszuweichen bemüht ift. Birft ber Werfer fehl, fo gieht er fich eine Strafe zu, die meiftens barin befteht, bag er fich gebudt an bie Wand zu ftellen hat, wohin jeder Spieler mit bem Balle aus bestimmter Entfernung werfen darf, wobei es auch bem Buger nicht unbenommen bleibt, bem Balle durch geschiette Rörpermendungen auszuweichen.

Mitunter läßt man diese Entsernung daburch bestimmen, daß der Leidende den Ball selbst gegen die Wand wirst und daß die Strasenden sich dorthin zu stellen haben, wo der von der Wand abgeprellte Ball das erstemal die Erde berührt bat.

#### 3. Die fieben Runfte.

Ein sehr beliebtes Ballspiel ist bekannt unter dem Namen "die sieben Künste" oder das "Meisterspiel." Es wird im Freien oder in der Nähe einer hohen Wand eines Gebäudes ausgeführt; im ersteren Falle muß der Ball in die Höhe, im letzteren an die Wand geworsen werden. Schwieriger ist das Spiel im Freien, wo es weder eine Wand, noch einen Baum gibt. Der Knabe, der durch Auszählen bestimmt wird, das Spiel anzusangen, wirft den Ball siedenmal hintereinander in die Höhe und fängt ihn jedesmal auf. Ist das richtig vollssührt, so beginnt er nun das zweite Kunststidt, das darin bes

steht, daß er, während der Ball sich in der Luft befindet, in die hände klatscht und ihn dann fängt. Darauf beginnt er dasdritte Kunststück, vorausgesetzt, daß er siebenmal geworsen, gestlatscht und den Ball eben so oft gefangen hat. Dieses besteht wieder darin, daß er, während er den Ball wirst, schnell niederstniet und aussteht und ihn dann fängt. Auf diese Weise geht es fort, und es ist natürlich, daß das Kunststück immer schwiesriger wird. Beim siebenten Kunststück endlich, hat der Spieler niederzuknien, zu paschen, aufzustehen und wieder zu paschen, den Ball dann dreimal zurückzuwersen, während jedesmaligen Zurückwersens zu paschen, ihn dann siebenmal mit der rechten hand in die höhe zu wersen und mit der linken zu fangen und endlich denselben mit der linken zu wersen und mit der rechten zu fangen

Dabei gilt immer als Hauptregel: Den Ball nie fallen zu lassen. Läßt man ihn aber boch einmal fallen, so darf man nicht mehr weiter spielen und der nächste Spieler kommt zum werfen. Wenn man den Ball zum erstenmal fallen läßt, so verliert man allen Vorsprung und muß, wenn man wieder an die Reihe kommt, von vorne beginnen; beim zweiten fallen lassen des Balles verliert man die Hälfte des Vorsprungs und beim drittenmal nichts mehr.

Derjenige, der zuerst alle sieben Künste vollbracht hat, hat das Recht von einem bestimmten Ziele nach den Mitspielern mit dem Balle zu werfen.

Dieses Spiel wird unter dem Namen Meisterspiel auf bieselbe Beise gespielt, nur daß derjenige, der zuerst fertig wird, den Namen "Meister" bekommt. Der Nächste, welcher fertig wird, ist Altgeselle u. f. w. Der Meister hat das Recht über jeden eine Strase zu verhängen.

#### 4. Efel, Sorndel, Bockel, Bock.

Dieses Spiel ist eines ber beliebtesten und wird meistens in einem Hofe, wo sich eine Feuermauer ober irgend eine Wand besindet, ausgeführt. Der Ball wird dreimal von jedem Knaben an die Wand geworsen und dann gesangen; das viertemal läßt er sich den Ball auf den Kopf fallen. Während des Fangens sprechen die Knaben: Esel, Hörndel, Böckl, und — wenn sie sich den Ball auf den Kopf fallen lassen — "Bock". Hat einer seine Aufgabe richtig gelöst, so ist er "Bock". Fiel der Ball zur Erde, oder traf er beim vierten Wurfe nicht den Kopf des

Streiers is tie treier Guy! Himm un ale die Reik bes Streiens getommen is nurt er meiner pelen, die "Bod" unt merrere tre Guy' geworder unt Imm mifen fich die Streier tre den Reamen Guy' drieden mit den Geschte ar tre Launt iteuen um die Stroie im ime Ingeschaftschleit prerdulten

Geber Bod' urieft nach ieber "duf wennend Trifft aber Ger Sod' und er mert "bag' ien fannt in de Band ju fieler und wert von dem neuen "Bad temeren hat nun ieber "Bod' nach ieber "Bod' nach ieber "Bod' beginnt auf Bont. Don neuem

Anderwarte iagen bie Spieler mantent mi Bulauffangens:

kuft Semme: Treme: Auchd. Swiaf ind Lock Grat auf t' Kaien. Dwiaf in Halen. Swiaf das Boder: Grat auf's Kopier!

Dier in lagen:

Emmeri, Lioderl, Lioderl, Lioderl, Trif den Haien, Trif den Lock, Gurar am Kopf!

### A Das Knövjennflöjen.

Anabe alle Anöpfe seines Rodes offen hat. Ift dieß ber Fall, so wird er von den anderen so lange geschlagen, bis er alle Anöpse wieder zugeknöpft hat.

#### 6. Begieren.

An diefem Spiele tann eine beliebig große Angahl Anaben theilnehmen. Bevor fie anfangen, fondern fie fich in zwei Bar-teien; zwifchen beiden wird ein Stein auf die Erde gelegt. Bon ber einen Bartei nimmt jeder eine Dachschindl in die Sand und mablt fich einen Blat aus. ber nicht zu nabe bei bem Steine fein barf und ebenfalls burch einen Stein bezeichnet wirb. Die andere Bartei ftellt fich ber erften gegenüber auf. Giner von benen, welche Schindeln haben, legt einen Ball auf eine folche und schleudert ibn damit in die Luft, lauft bann fonell zu bem in ber Mitte befindlichen Steine, und ichlägt mit ber Schindel breimal barauf und begibt fich bann wieder auf feinen Blat. Die Gegenpartei muß fich bemühen den Ball zu fangen und dann den, der ihn gefchleudert hat, bevor er noch feinen Blat erreicht hat, ju treffen fuchen. Gelingt ber Burf, fo muß ber getroffene oder einer feiner Partei austreten. Erreicht er aber feinen Blat noch früher, fo gilt ber Burf natürlich nichts. Dann tommt die Reihe an den nächsten, den Ball zu werfen. Diefes Berfahren wird fo lange fortgefest, bis die ganze Partei ausgetreten ift, worauf dann, falls das Spiel fortgefett werden foll, die Barteien ibre Standorte mechfeln.

#### 7. Bärentreiben 1).

Dieses Spiel führt auch noch die Namen "Treibball", "Bierspiel", "Sauspiel", "Bärenschlagen", "Balleintreiben", "Berleintreiben". Zu diesem Spiele gehört ein freier Plat mit ebenem Boden. In der Mitte desselben macht man ein Loch den der Größe eines Kopfes, welches die "Gemeindegrube" oder "Gemeindefuppe" genannt wird. Ringsherum werden kleinere gegraben und zwar um eins weniger als Spieler da Zwischen den fleineren Gruben bis zur

mei Schritte betragen. fich hierauf mit einem ungefähr 8 starken Stocke und setzt diesen, , in eines der kleineren Löcher, den. Derienige der Mitspieler,

Rinderfp. G. 395 fg.

Spielers, so ist dieser "Gaß"). Ist nun an alle die Reihe des Spielens gekommen, so wird es mehrere geben, die "Bod" und mehrere, die "Gaß" geworden sind. Dann müssen sich die Spieler, die den Namen "Gaß" haben, mit dem Gesichte an die Wand stellen, um die Strafe für ihre Ungeschicklichkeit zu erdulden.

Jeder "Bod" wirft nach jeder "Gaß" breimal. Trifft aber ein Bod einmal nicht, so wird jene "Gaß", bei der er gesehlt hat, "Bod" und er wird "Gaß", hat sich dann an die Wand zu stellen und wird von dem neuen "Bod" beworfen. Hat nun jeder "Bod" nach jeder "Gaß" dreimal geworfen, so beginnt das Spiel von neuem.

Anderwärts fagen die Spieler mahrend des Ballauffangens:

Kipst, Semmel, Tremel, Aprifos, Schiaß ins Loch, Grad auf d' Nasen, Schiaß 'n Hasen, Schiaß das Böderl Erad auf's Köpferl.

Dber fie fagen:

Emmerl, Bemmerl, Stöderl, Böderl, Triff ben Hasen, Triff ben Bod, Grad am Kopf!

#### 5. Das Rnöpfeauflofen.

Ein Knabe wirft ben Ball in die Höhe; während des hinaufwerfens ruft er aus der Anzahl der übrigen Knaben einen beim Namen, welcher den fallenden Ball fangen muß. Bevor aber das Spiel den Anfang nimmt, muß jeder, der daran theilnimmt, seinen Rod zuknöpfen. Durch Auszählen wird bettimmt, wer das erstemal den Ball in die Höhe zu werfen hat hat nun der Gerufene den Ball fallen lassen, so muß er den obersten Knopf am Rode ausmachen. Dann nimmt der Gerufene den Ball zur hand und ruft wieder einen, meistens einen un ausmerksamen, der den Ball nicht fängt, damit wieder ein Knopf ausgeknöpft werden muß. Das wird so lange fortgesett, bis ein

<sup>1)</sup> Gaß = Beiß, Biege.

Knabe alle Knöpfe seines Rockes offen hat. Ist dieß der Fall, so wird er von den anderen so lange geschlagen, bis er alle Knöpfe wieder zugeknöpft hat.

#### 6. Begieren.

Un biefem Spiele tann eine beliebig große Ungahl Rnaben theilnehmen. Bevor fie anfangen, sondern fie fich in zwei Bar-teien; zwischen beiden wird ein Stein auf die Erde gelegt. Bon der einen Bartei nimmt jeder eine Dachschindl in die Sand und mählt fich einen Blat aus, ber nicht zu nahe bei bem Steine fein darf und ebenfalls burch einen Stein bezeichnet wirb. Die andere Bartei ftellt fich ber erften gegenüber auf. Giner von benen, welche Schindeln haben, legt einen Ball auf eine folche und ichleubert ibn bamit in die Luft, lauft bann ichnell zu bem in der Mitte befindlichen Steine, und ichlagt mit ber Schindel dreimal barauf und begibt fich bann wieder auf feinen Blat. Die Gegenpartei muß fich bemühen ben Ball gu fangen und bann ben, ber ihn geschleubert hat, bevor er noch feinen Blat erreicht bat, zu treffen fuchen. Gelingt ber Burf, fo muß ber getroffene ober einer feiner Bartei austreten. Erreicht er aber feinen Plat noch früher, so gilt der Wurf natürlich nichts. Dann tommt die Reihe an den nachsten, den Ball zu werfen. Diefes Berfahren wird fo lange fortgefest, bis die gange Bartei ausgetreten ift, worauf bann, falls bas Spiel fortgefest werben foll, Die Barteien ihre Standorte mechfeln.

#### 7. Bärentreiben 1).

Dieses Spiel führt auch noch die Namen "Treibball", "Bierspiel", "Sauspiel", "Bärenschlagen", "Balleintreiben", "Berleintreiben". Bu diesem Spiele gehört ein freier Plat mit ebenem Boden. In der Mitte desselben macht man ein Loch von der Größe eines Kopfes, welches die "Gemeindegrube" oder "Gemeindefuppe" genannt wird. Ringsherum werden kleinere Grübchen gegraben und zwar um eins weniger als Spieler da sind. Der Zwischenraum von den kleineren Gruben bis zur größeren soll zwei bis drei Schritte betragen.

Jeber Spieler versieht sich hierauf mit einem ungeführ anderthalb Ellen langen, etwas starken Stocke und setzt diesen, die Hand auf denselben gestützt, in eines der kleineren Löcher, die auch Suppen genannt werden. Derjenige der Mitspieler,

<sup>1) 7.</sup> Bgl. Rochholz, alem. Kindersp. S. 395 fg.

für den kein solches Loch übrig bleibt, hat sich außerhalb des Kreises zu stellen, wo er dann einen ziemlich großen Ball (hie und da ein rundes, an beiden Enden zugespitzes Holz) bekommt, den er mit seinem Stocke in das große Loch oder in die kleineren zu treiben sucht. Dieser Spieler wird der Bärens, Balls, oder Sautreiber genannt. Nicht immer bleibt es dem Zusall anheimgestellt, wer das erstemal den Treiber macht, sondern meistens wird dieser durch Auszählen dazu bestimmt, indem einer der Spieler sagt: Ani, dani, dull, schis, tasi, nul, acha, racha,

bina, bafa, bim, bam, buff!

Auf ben bas Wort "buff" fommt, ber ift Treiber. rollt er ben "Bar" mit feinem Stode in ben Rreis, tritt bann felbst hinein und fucht ihn in die Gemeindesuppe ober in bie eines Spielers zu bringen. Das geht jedoch nicht fo leicht, als man glaubt, benn jeder Mitfpieler ift ftets barauf bebacht. ben ankommenden Ball gurudzuschlagen. Dft ift berfelbe ichon irgend einem Loche fehr nabe, fiebe ba, plötlich bekommt er einen Schlag, bag er wieder weit aus bem Rreife hinausrollt. Der Barentreiber hat seinerseits nichts anderes zu thun, als auf diejenigen recht Acht zu geben, welche ben Ball hinauszuschleubern versuchen, und mahrend beffen ichnell feinen Stod in eines ber von ihnen verlaffenen fleinen Löcher zu fteden. Gelingt ihm bieß, fo muß ber Gigenthumer diefes Loches Treiber fein. mahrend beffen Borganger gleich beim Loche bleibt, bas er erobert hat. hat der Treiber feinen Stod nirgend hineinseten tonnen, fo muß er wieder gurud, um auf's neue ben Baren ju treiben. Gefdieht es, bag ber Bar fo weit gurudgefdlagen wird, daß ihn ber Barentreiber nicht finden fann, ober wie es auch zu geschehen pflegt, nicht finden will, so ruft er:

> "Alle aus ba Lufa 1), Da Bar is beim Guga 2)!"

Alle Spieler muffen nun auslaufen, um ben "Bär" zu suchen. Ber ihn findet, schlägt dreimal barauf und läuft seinem Loche zu; ebenso machen es die übrigen und der Bärentreiber auch; wer kein Loch erwischt, ist dann Treiber.

Wird ber Ball in das Mittelloch gebracht, das ist in die Gemeindesuppe, so muß jeder auf ein Zeichen des Treibers sein Loch verlassen und seinen Stock in irgend ein anderes zu stecken suchen. Auch der Treiber sucht bei dieser Gelegenheit eins zu erhaschen. Wer wieder kein Loch hat, ist Treiber.

<sup>1)</sup> Loch; Lüde. — 2) Kufut.

Bei diefem Spiele gelten noch folgende Regeln: Der Ball barf nur mit ben Stoden, nie mit Sanden ober Fugen berührt werben. Die Löcher durfen nie mit ben Fugen verstellt werden. Der Barentreiber ift auch feines Amtes lebig, fobalb ber "Bar" einen Anaben berührt. Diefen Borgang nennt man bas "Beigen bes Baren" und das gibt die gröste Unterhaltung und den grösten Spaß; denn sobald der Bar einen berührt, so schreit jeder aus Leibesträften: "Der X. ist gebissen worden!" Der Gebiffene wird Treiber.

Ift ber Ball außer bem Rreife, fo barf niemand von seinem Loche weggehen, um ihn noch weiter wegzuschlagen; man barf ihn mit bem Stocke nur so weit verfolgen, als man langen kann, wenn man ben einen Fuß an sein Loch sest.

Die Übertretung einer bieser Regeln macht ben Spieler

feines Loches verluftig.

#### 8. Stand und Biel.

Bu biefem Spiele werden zwei Biegel in einer Entfernung von 15-20 Schritten (ober noch mehr) gelegt, je nachdem es ausgemacht wird. Ift dieses geschehen, so stellen sich alle in einen Rreis und zählen einen aus, ber zuerst hinter bas Ziel muß. Bon ben zwei Ziegeln heißt nämlich ber erfte, bei bem bie Spieler ftehen, ber "Stand" und ber zweite bas "Ziel". Run tritt einer hart an den Stand, in einer hand den Ball, in der anderen ben Balester. Nun folgt ein Schlag, und ber Ball, vorausgesett daß er gut getroffen worden ift, fliegt in einem Bogen bavon. Der Ballichläger eilt nun zum Ziel, um breimal barauf zu flopfen und begibt fich eben fo fcnell wieder gurud an ben Stand; benn ber hinter bem Biele trachtet auch ben fliegenden Ball fo fonell als möglich zu erhafchen und ben Ballichläger am Biele ober mahrend feines Laufes damit gu treffen, um bon feinem verlornen Boften abgeloft gu werben.

Much dann muß ichon ber Ballichlager hinaus, wenn ber hinter bem Ziele ben Ball fängt, bevor er noch die Erde berührt hat. So kommen nach und nach die meisten hinaus, bis auch ber lette bom Ball getroffen, alle übrigen im Fangen und Berfen ablofet und somit ein neues Ausgablen unnöthig macht. Manchmal geschieht es, bag einer in ber Geschwindigfeit und Angst nur zweimal flopft; hört es der hinter dem Biele, so ruft er ihn, wenn er auch schon beim Stande ift, nochmals zum Biel, um ben verfäumten Schlag einzubringen. Der Ballauf- fanger hingegen legt ben Ball vor fich hart ans Biel bin, tritt

mit bem einen Fuge barauf und wartet, bis jener ben britten Solag gethan, worauf er eiligft bann ben Ball gur Sand nimmt und nach ihm wirft.

#### 9. Drinnen und draußen 1).

Diefes Spiel wird gewöhnlich von feche Rnaben, die fich . in brei Baare getheilt haben, ausgeführt. Das erfte diefer Baare beißt die "Berren", die beiden anderen werden verschieden benannt. Run lofen die beiden herren um die vier Anaben, meiftens mit einem Geloftiide. Ift bieß geschehen, bann hat abermals bas Los zu entscheiben, wer "brinnen und braugen" zu verbleiben bat.

Einer von den zwei herren mit zwei ausgeloften Rnaben bleibt alfo "brinnen", die andere Bartei nimmt "braugen" Aufstellung. Dann wird ber Ball mittelft bes Balefters 2) zuerft bom Berrn, bann bon ben beiden anderen hinausgeworfen, und zwar in der Richtung, wo die andere Partei fteht. Wer ben Ball gefchlagen hat, begibt fich zur fogenannten "Wartmiter"; trifft ber Nachfolger ben Ball gut, fo läuft ber erstere, wenn es rathlich ift, zum ersten Ziele, "Miter" genannt, von hier bann eine Strede von ungefahr 20 Schritten gur zweiten Miter. Die hauptregel bes Spieles besteht barin, bag ber Schläger bes Balles trachtet, mahrend bes Laufes nicht vom Balle, ben die Wegenpartei aufgefangen hat, getroffen zu werden. Beschieht dieß, so wird die Bartei gewechselt, die von "braugen" wandern "berein" und umgefehrt.

In Westfalen habe ich folgendes mitgespielt:

Auf einem großen Blate ftellen fich zwei Gruppen auf, Die als Wegner gelten und jede Gruppe fucht die andere bis an das Ende des Plates zu treiben. Giner wirft ben Ball in die Bobe und ichleudert ihn mit ber flachen Sand nach ber anderen Gruppe hin. Fliegt der Ball über die Gruppe hinaus, fo muß einer von biefen von der Stelle, wo der Ball bingefallen, denfelben gurudichleudern. Säufig gelingt es einem aus ben beiden Gruppen den fliegenden Ball zurudzuschlagen und bann nimmt jedesmal die Gruppe ben Standplat ba, mo ber Ball zur Erbe gefallen ift. Jebe Gruppe fucht fo die andere an das Ende des Blates zu treiben. Diejenige Bartei hat verloren, welche nicht mehr weiter rudwärts tann.  $\mathbf{v}$ .

<sup>1) 9.</sup> Weibenau, öfterr. Schlefien. - 2) Siehe bie Unmertung 2) auf Geite 15.

#### 10. Rindling.

Bu biefem Spiele find fo viele Brubchen notwendig, als Spieler ba find. Die Grubchen werden alle hintereinander in gerader Linie gegraben und "Suppen" genannt. Während sich die Knaben zu ihren "Suppen" stellen, nimmt dersenige, der · die erfte "Suppe" besitt, ben Ball in die Sand und sucht ibn in ein Grubchen ("Suppe") zu icheiben. Ift ber Ball in eine "Suppe" hineingerollt, fo ergreifen alle Spieler die Flucht mit Ausnahme besjenigen, in beffen Grubchen ber Ball fiel; Diefer aber nimmt aus feiner "Suppe" ben Ball beraus und fucht bamit einen bavoneilenden zu treffen. Sat er einen getroffen. fo muß ber getroffene wieder auf einen andern werfen, diefer wieder auf einen andern und fo fort, bis alle getroffen find. Das ift wol fehr felten, fast nie ber Fall; im Gegentheil, ber erfte Burf ift meift ichon ein Fehlmurf, gang gewiß aber, wenn nicht ber zweite, so boch ber britte; benn ba fteben bie Spieler schon auf weiten Entfernungen und fie konnen fehr leicht bem Balle ausweichen. Wer einen Fehlmurf macht, bas heißt, mer feinen Spieler trifft, befommt ein Rindlein ober wie die Rnaben fagen "Kindling" in feine Suppe, das ift nichts anderes als ein nicht zu großes Steinchen. Darauf icheibt ber Gigenthumer ber zweiten, bann ber ber britten, vierten zc. Suppe. Dieß geht fo lange fort, bis einer ber Mitfpieler gehn "Rinder" in feiner Suppe hat. Ift Diefes ber Fall, fo wird jum fogenannten "Rindlingauspugen" ober "ausräumen" gefdritten, darin bestehend, daß derjenige, der zehn Kindlein in seiner Suppe hat, bieselben auszuräumen, herauszuwerfen hat, mahrend die anderen Mitspieler mit ihren zusammengedrehten Sadtuchern (Blumpfaden) auf den Riiden besfelben flopfen. Der arme hat aber nicht nur seine Suppe von den Steinen zu reinigen, sondern auch die übrigen Griibchen muß er von den etwa darinnen be- findlichen Kindern befreien, natürlich immer unter den Schlägen ber Mitfpieler.

#### 11. Raiferichlagen.

Bu diesem Spiele sind mindestens vier Knaben erforderlich. Jeder wirft den Ball in die höhe, so daß er beim herabfallen von diesem getroffen wird. Dreimal darf jeder wersen. Fällt der Ball jedesmal auf den Kopf des Spielers, so ist dieser "Kaiser"; fällt er nur zweimal darauf, so ist er "König"; wird er einmal nur getroffen, so ist er Schläger und fällt der

Ball jedesmal zur Erde, so ist der Spieler "Dieb" geworden. Haben alle Spieler dreimal geworfen, so wird ein Tuch zusammengerollt, welches der Schläger bekommt. Der Dieb wird von letterem damit so oft auf die Hand geschlagen, als der König und der Kaiser angeben. Ist kein Dieb da, hingegen mehrere Schläger, so wird der bestraft, welcher zuletzt Schäger geworden. Ist hingegen kein Schläger da, so schlägt der Kaiser den Dieb.

#### 12. Die Feftung.

Die mitspielenden Knaben theilen sich in zwei Parteien, machen am Spielorte, in einem Hose oder auf einer Wiese, mit einem gespitzten Holzstücke in die Erde einen Kreis, der einen Durchmesser von 3—4 Klastern hat, und "Festung" genannt wird. Dann stellt sich die eine Partei in die Mitte der Festung, während die andere sich rund herum außerhalb des Kreises aufsstellt. Einer der äußeren wirst den Ball auf irgend einen in der Festung stehenden Knaben; trifft er ihn, so ist der getroffene tot, wenn nicht, dann ist es der Werfer. Wer tot ist, darf nicht mehr mitspielen. Dieß geht so lange fort, bis die Mitzglieder der einen oder der anderen Partei alle tot sind. Hat einmal die äußere Partei verloren, was freilich seltener zu gesichehen pslegt, so wechselt sie mit denen, die in der Festung sind, den Platz. Hat aber die innere verspielt, so muß sie auch zum zweitenmale in der Festung bleiben.

#### 13. Raifer, Ronig, Stiefelputer.

Bon den Spielern legt jeder feine Rappe auf ben Boben, fo daß es eine Reihe gibt; dann wird zwischen den beiden Eigenthümern ber erften und letten Rappe abgegahlt, welcher von beiben Raifer und welcher Stiefelputer fein foll. Dun nimmt ber Raifer einen fleinen Ball und wirft ihn nach Belieben in irgend eine Müge, worauf die gange Gefellichaft bis auf ben Gigenthumer biefer Rappe bavonläuft, aber in mäßiger Entfernung fteben bleibt. Der Gigenthumer der Müte muß nun bon feinem Standpuntte einen aus ber Befellichaft mit bem Balle, ber in feine Dute gefallen ift, zu treffen fuchen. Trifft er jemanden, fo muß ber getroffene auf benfelben Standpunft geben und nun ebenfalls auf jemanden werfen; trifft Diefer feinen, fo wird er abgefest, b. h. er muß feine Dite an bas Ende legen, und ift Stiefelputer; besgleichen auch ber Eigenthümer ber Mite, in die ber Ball gefallen ift, wenn er niemanden getroffen hat. hierauf muß ber Raifer wieber in

irgend eine Müte ben Ball werfen, worauf bas Spiel wieberholt wird. Trifft jemand den Kaiser, so muß dieser wie jeder andere auf den Standpunkt des Werfers und muß einen anderen zu treffen suchen. Wirft er sehl, so wird er abgesetzt, und seine Mütze kommt an das Ende der Reihe; aber der Eigenthümer jener Kappe, die hinter der des Kaisers gelegen ist, wird nun Raifer.

Der gefallene Raifer tann fich aber baburch retten, bag mit Ginwilligung ber Mehrzahl ber Spieler ein eigenes Spiel

beginnt.

Er stellt sich nämlich vor irgend eine Mauer und wirft seinen Ball ziemlich hoch an dieselbe; den zurückspringenden Ball muß er fangen und abermals an die Mauer werfen. Das wird elfmal wiederholt; das zwölftemal muß sich der Kaiser so hinstellen, daß ihn der Ball auf den Kopf trifft. Ist das gesichen, so ist er wieder wie früher Kaiser. Die Sigenthümer der Mügen haben der Reihe nach verschiedene Namen. Ders ber Wügen haben der Reihe nach verschiedene Namen. Dersienige, dessen Müge der des Kaisers am nächsten ist, heißt König, der nächste Fürst u. s. w. Je weiter die Müge von der des Kaisers entsernt ist, einen desto niederen Rang hat der Eigenthümer derselben; der letzte hat den niedersten, nämlich den des Stieselputzers. Wenn jemand den Stieselputzer wirft, so wird der Werser abgeset; auch der Kaiser darf ja nicht den Bal in die Kappe des Stieselputzers wersen, sonst wird er ebenfalls abgefett.

Bu biefem Spiele find mindestens 5 Knaben erforderlich. Oft wird ber Eigenthumer bes Balles am Anfange bes Spieles zum Raiser gewählt. Der Raiser kann sich auch selbst absetzen, indem er den Ball in seine eigene Mütze wirft.

#### 14. Bier angen.

Bu diesem Spiele muffen acht Knaben beisammen fein. Bevor fie zu spielen anfangen, wird auf ben Boden ein Quabrat gezeichnet, beffen Seiten mehrere Rlafter lang find. An jebe Ede ftellt fich ein Spieler, und die vier anderen Rnaben nehmen ben Blat innerhalb bes Quabrates ein, welcher Stube genannt wird. Die vier an den Eden werden die "Außeren", die anderen im innern die "Stubenhengste" genannt. Bon den "Außeren" nimmt einer den Ball zur hand und wirft damit. Er fann ihn entweder seinem Nebenmanne zukommen laffen oder einen der Stubenhengste damit bewerfen; diese muffen daher immer auf der hut sein, um dem Burfe auszuweichen. Die "Außeren" tonnen bie Stubenhengste baburch neden, daß fie Bewegungen machen, als ob fie auf fie werfen wollten, bann

aber den Ball ihrem Rebenmanne gufenden.

Benn einer von den Eden auf einen Stubenhengst wirft und ihn trifft, so laufen alle "Außeren" davon; der getroffene aber nimmt schnell den Ball und wirft ihn dem davoneilenden nach, wobei er aber die Stube nicht verlassen darf. Nach diesem Burse kommen die "Außeren" wieder auf ihre Plätze zurück. Haben die Stubenhengste keinen getroffen, so bekommen sie einen Strich; hat hingegen ein Außerer einen Fehlwurf gethan, so bekommen die "Außern" einen Strich. Hat eine der beiden Parteien vier Striche, so muß ein Spieler derselben außtreten, und diese Partei ist dann sehr im Nachtheil. So oft nun das Wersen wiederholt wird und einer der Partei mit vier Strichen einen Fehlwurf macht, muß einer außtreten, bis alle von der Bartei weg sind.

Die Stubenhengste sind meistens im Nachtheil; wenn sie baher siegen, b. h. wenn die Spieler an den Eden alle bereits ausgetreten sind, so wechseln sie mit diesen die Plätze, und das

Spiel beginnt bon neuem.

#### 15. Pritfchenfchlagen.

Bu biesem Spiele sind mindestens zwei Spieler erforderlich, je mehr aber sind, besto besser ist es. Zuerst werden mittelst dreier Steine, die in einer Linie liegen und ziemlich weit von einander abstehen, drei Punkte bezeichnet. Auf den mittleren Stein jedoch wird noch ein kleinerer gelegt. Der Platz ringsum den einen der beiden äußeren Steine wird die "Stube", der Raum zwischen dem mittleren und letzten Steine die "Barte" genannt. Durch auszählen wird einer der Mitspieler bestimmt, sich auf die Warte zu stellen, während die übrigen sich in die Stude begeben. Giner von hier nimmt einen Ball, wirft ihn in die höhe und schlägt ihn mit der Pritsche, einer gewöhnlichen unten zugespitzten Dachschindel so, daß er in die Warte sliegt.

Der auf der Warte stehende sucht nun so schnell als möglich den Ball zu erhaschen, läuft auf seinen durch den Stein bezeichneten Platz, um nach jenem zu werfen, der den Ball geschlagen hat. Letterer muß nämlich gleich, nachdem er den Ball fortgeschleubert hat, zu dem in der Mitte liegenden Steine laufen und mit dem kleineren Steine auf den größeren dreimal klopfen und schnell wieder zurücklaufen. Trifft nun der "Warter" diesen, bevor er den bestimmten Stein in der Stube

erreicht hat, oder war der Warter so glücklich, den Ball mit den händen zu fangen, so muß derjenige, der den Ball gesschleubert hat, auf die Warte gehn und dem anderen helsen, so daß jest zwei auf derselben (Warte) stehen. Hat der auf der Warte aber fehlgeworfen, so nimmt ein anderer aus der Stube Ball und Pritsche zur hand, um zu werfen.

Es fann aber auch geschehen, daß der Ballschleuderer mit der Pritsche den Ball fehlt; er darf wol ein zweites und drittesmal den Ball in die Höhe werfen; trifft er aber denselben auch zum drittenmale nicht, so muß er auf die Warte

gehen. Dabei fpricht ber Warter:

's ift einmal nichts, 's ift zweimal nichts, bas brittemal ift's 'ne Stiefelwichs.

Wenn ber Spielende ben Ball zwar trifft, biefer aber noch innerhalb ber Stube liegen bleibt, so wird das so angesehen, als hätte er ben Ball gar nicht getroffen.

Der lette, welcher in der Stube zuruchbleibt, wird "Brots vater" genannt. Muß dieser endlich auf die Warte gehen, so verfügen sich die andern in die Stube, so daß er ganz allein ist.

Sind fehr viele Knaben bei diesem Spiele betheiligt, so ift es ergötlich zuzusehen, wie die auf der Warte stehenden über den Ball herfallen. Jeder will den Ball haben; während deffen geht der Brotvater ganz gemächlich zum Steine, macht seine Schläge und geht eben so langsam wieder zuruck, ohne fürchten zu miissen, daß er von dem Balle getroffen werde.

#### 16. Paarspiel 1).

Man martiert so viele Stellen, als Baare da sind. Die zwei ersten befinden sich in einer Entsernung von fünf Schritten, die nächsten in einem Zwischenraume von 30—40 und die übrigen in einer Entsernung von 12 Schritten. Alle bezeichneten Stellen liegen in gerader Linie. Der erste Plat heißt "Aufswersstelle", der zweite "Schritte", der dritte das "erste", der vierte das "zweite Ziel", u. s. f. Nun werden die Baare außgelost, das heißt in zwei Parteien getheilt, worauf dann durch auswersen einer Münze bestimmt wird, welche Partei das Spiel hat. Die Mitglieder jener Bartei, die das Spiel hat, bleiben auf der ersten Stelle stehen, die andere Partei vertheilt sich so, daß die besseren und geschickteren die hinteren Plätze einnehmen.

<sup>1) 16.</sup> Aus Mähren.

Die Aufgabe ber zweiten Partei ift, ber erften bas Spiel gu entreißen, was baburch gefchieht, bag ein Spieler mit bem Balle von der feindlichen Bartei getroffen wird, oder daß ein Mitglied biefer Partei ben geworfenen Ball auffangt, bebor er auf die Erde fallt. Bei bem an ber Aufwerfstelle ftebenben Rnaben ber feindlichen Partei bilben beibe Galle eine Ausnahme. Diefer barf nach feinem Spieler werfen und ben Ball nie fangen; geschähe fo etwas bennoch, fo hatte bas weiter feine Folgen für die Spielpartei; feine Aufgabe ift nur, den Ball ein wenig in die Bobe gu werfen, damit er bon ben Spielern mit bem Stode fortgeschleubert werden fonne. Sat ein Spieler geworfen, fo geht er auf die "Schritte" und wartet bier fo lange, bis fich gunftige Gelegenheit zum bavonlaufen barbietet, wo er bann bis jum letten Biel fich begibt und bann wieder gurudgutehren fucht. Gelingt ihm bieg, fo ichupft er wieder ben Ball, wenn Die Reihe an ihn fommt. Wird er jedoch getroffen, fo geht bas Spiel auf die andere Bartei über. Sind nun außer einem Knaben alle Spieler theils auf der "Schritte", theils am "Ziele", so darf der lette Spieler nicht schupfen. Der an der Aufwerfstelle stehende Anabe wirft ben Ball immer etwas in bie Bobe und fangt ihn auf. Läuft ein Spieler von ber "Schritte" an das Biel, fo wirft er fcnell ben Ball dem bei der "Schritte" ftebenden "Dichtspieler" zu, und diefer sucht den laufenden gu treffen. Bei einer folden Gelegenheit gelangen immer einige Spieler gur Aufwerfftelle und bas Schupfen geht bann wieber weiter. Sat sich zufällig eine ungerade Anzahl Knaben einges funden, so ist der überschiftige der Bod. Er schupft mit jeder Bartei ben Ball und wenn er getroffen wird, fo muß er "figen", tas beißt, er barf fo lange nicht ichupfen, als die Partei bas Spiel bat.

#### 17. Das Stampfen.

Die Gesellschaft, welche aus einer geraden Anzahl Personen bestehen soll, theilt sich in zwei Parteien, die sich in zwei Reihen ausstellen in einer Entsernung von 70—80 Schritten. In der Mitte zwischen beiden Parteien wird ein Stein oder ein Stück holz als Grenze auf den Boden gelegt. Einer aus der Geselsschaft läuft, nachdem er den Ball seinen Gegnern zugeworsen hat, zu dem Steine oder Holze und stampst hier mit dem Fuße breimal auf den Boden. Während dieser Zeit sucht ihn einer aus der Partei, welcher der Ball zugekommen ist, mit demselben zu treffen. Gelingt es, so muß der Getroffene zu der Partei

übergehen, deren Mitglied auf ihn geworfen hat. Im ents gegengesetzten Falle muß der, welcher den Ball sehlgeworfen hat, zur anderen Partei übertreten. Dieses wird so lange forts gesetz, bis eine Partei gänzlich besiegt ist.

#### 18. Laufmeta 1).

Bu biefem Spiele gehört vor allem ein großer freier Plat, ber eben ift und wo möglich einen festen Boden bat. Benigftens feche Rnaben find erforderlich. Augerdem benöthiget man bagu einen Ball etwa aus gummi elasticum, ober im Nothfalle einen von Zwirn; ferner einen sogenannten Balester<sup>2</sup>). Gewöhnlich benütt man zu diefem Spiele einen gewickelten Ball bon gummi elasticum, und einen folden macht man auf folgende Art: Aus einem Stude von gummi elasticum werben, nachbem man es vorerft eine Beile im warmen Baffer gelaffen hat, mit einem Federmeffer feine Schnüre geschnitten, und biefe bann auf ein Studichen Buder fo lange gewidelt, bis ber Ball, ber baburch entsteht, die gewünschte Große erhalten hat. Das Wideln eines folden Balles erforbert eine befondere Fertigfeit, benn man hat dabei zu beachten, daß bie Enden ber einzelnen Schnure gut befestigt werden und fich beim Schlagen des Balles nicht abwickeln. Der fo angefertigte Ball wird nun in beiges Baffer gethan. Hierbei löst sich der Zuder auf und die diessillissige Lösung bringt durch alle Zwischenräume; die Schnüre werden weicher und inniger mit einander verbunden; jugleich entsteht im Innern des Balles ein leerer Raum und erfterer wird badurch um fo elastischer und beshalb auch beffer. Manchmal umftridt man ben Ball mit farbiger Wolle ober noch beffer mit feinem Spagate.

Man unterscheibet eine große und eine kleine Laufmeta; erstere für die größeren, letztere für die kleineren Knaben. Dieser Unterschied beruht nicht etwa auf der Größe der Spieler, sondern darauf, daß zu dem einen Spiele eine größere, zu dem andern eine mindere Anzahl Spieler nöthig ist. Uebrigens sind beide nicht viel verschieden von einander. Die große Laufmeta ist am beliebtesten und wird meistens gespielt, wenn die nöthige Anzahl Knaben beisammen ist. Diese kann von 6 bis 20 steigen, erreicht aber diese höße niemals wirklich, weil bei einer so großen

<sup>1) 18. 19.</sup> Aus Mähren. — 2) Der Balester — eigentlich Kugelarmbruft; es ist das Ballholz, der Ballschlegel. Die österreichischen Knaben sagen meist "Balesterer".

Anzahl der Einzelne wenig in Anspruch genommen wird. Sind daher zwölf oder mehr Knaben beisammen, so scheiden sich diese in zwei Abtheilungen, wovon jede abgesondert spielt. Will nun eine bestimmte Anzahl von Knaben die große Lausmeta spielen, welche man auch turzweg Lausmeta nennt, so scheidet sie sich zuerst in zwei Partien. Dieß geschieht auf mannigsache Weise. Entweder durch freie Wahl, so daß auf beiden Seiten nahezu gleich gute Spieler sind, oder est treten alle Spieler paarweise zusammen und das erste Paar "klaubt aus". Der eine wirst nämlich einen Kreuzer in die Höhe und der andere muß rathen ob der Kopf oder der Abler sichtbar wird, wenn der Kreuzer auf die Erde fällt; erräth er es, so kann er sich von dem nächsten Paare den besseren wählen, wenn nicht, so wählt dersienige, welcher den Kreuzer in die Höhe geworsen hat. Dieß

geht fo fort, bis alle vertheilt find.

Eine andere Urt fich in zwei Barteien gu icheiden besteht barin, bag ein jeder Spieler ben Balefter, welcher auf ber einen Seite mit einem besonderen Reichen verfeben ift, in die Sobe wirft: Diejenigen, bei benen auf bem herabgefallenen Balefter dasselbe Zeichen sichtbar mar, gehören dann zu einer Partei. Dabei muß aber beachtet werden, bag auf beiben Seiten gleich viel Spieler sind. Ist die Anzahl der Spielenden eine ungerade, so wird für den Übriggebliebenen besonders geworfen. Nach Diefer Scheidung wird um bas Spiel geloft, und zwar auf Dieselbe Beife, wie für jeden Spieler. Das Spiel hat jene Bartei, beren Mitglieber ben Ball ichlagen und von einer Meta (Biel) gur andern laufen; fie wird die Spielpartei genannt. Die andere heißt die feindliche Bartei. Ift dieg geschehen, fo schreitet man gur Bezeichnung ber Biele mittels ber Steine. Der Drt, wo der Ball geschlagen wird, beißt die Schlagmeta und wird mit einem Steine bezeichnet; fünf Schritte feitwärts und zwei Schritte por ber Schlagmeta befindet fich die Springmeta, und von biefer fünfzig Schritte in ber Richtung, in welcher ber Ball mit fleinen Abmeichungen nur geschlagen werden barf, ift bie hintere Deta. Die Entfernung ber letteren bon ber Springmeta fann auch fleiner ober großer fein, je nachbem fchlechtere ober beffere Spieler gufammen getroffen find. Spielpartei begibt fich gur Schlagmeta, und die andere zerftreut fich zwischen ber Spring- und hinteren Deta mit Ausnahme eines einzigen, welcher ben Spielball hat und fich gu ber Schlagmeta begibt. Diefer beißt ber Abdugierer und muß jedem ein= geluen ber Spielpartei ben Ball in die Bohe merfen, mas man

bas abduzieren nennt. Bahrend ber Ball in ber Sobe ift. idlagt ein Spieler mit bem Balefter nach ihm, und begibt fich bann ichnell gur Springmeta. Sat er ben Ball getroffen und fliegt biefer fo weit, bag er glaubt mabrend biefer Beit ben Beg bis zur hintern Deta gurudzulegen, fo thut er bieg und läuft fo schnell als möglich dabin, und wenn es thunlich ift auch gurud gur Springmeta, mo er bann abwartet, bis bie Reihe zum ichlagen wieder an ihn tommt. Rann ber Spieler von der hintern Meta nicht mehr gurudlaufen, fo wartet er bis einer ber nachfolgenden ben Ball fo ftart ichlägt, bag er dieß ausführen fann. Dasfelbe ift ber Fall, wenn ber Spieler ben Ball nicht ftart genug getroffen hat, um bon ber Springmeta gur hintern gu gelangen, ober wenn er ihn gar verfehlt. Das, mas hier von einem Spieler gefagt murbe, gilt auch für alle übrigen ber Spielpartei. Gin jedes Mitglied berfelben barf nur einmal ichlagen, wobei ein Gehlichlag mit gerechnet wird.

Die Spieler ber feindlichen Bartei fuchen ben getroffenen Ball fo bald als möglich aufzuhalten, um damit entweder bieamifchen ber Spring- und hintern Meta laufenden gu merfen, oder, wenn dieg nicht ber Fall ift, ben Ball burch Bermittelung eines andern Spielers ber feinblichen Bartei. ober unmittelbar bem bei ber Schlagmeta ftehenden Abdugierer jugumerfen. Dabei gibt jedoch jeder gut acht, daß fich feiner ber Spielpartei, beren Mitglieder auch furzweg Spieler genannt werben, bon ber einen ober ber andern Meta entferne. Geichieht bieg, fo wird bem ihm gunachft ftebenben ichnell ber Ball zugeworfen, wobei ber Spieler eilend die nachfte Meta ju erreichen fucht, um nicht mit bem Balle getroffen gu merben, bevor er ju biefer gelangt. Der Ball mird bann immer wieder dem Abdugierer zugeworfen. Die bei einer Meta fteben= ben burfen nicht beworfen werben. Wird von einem Spieler der feindlichen Bartei einer ber Spielpartei getroffen, fo ift bas Spiel für lettere verloren, die feindliche Bartei wird gur Spielpartei, und umgefehrt die Spielpartei gur feindlichen.

Sbenso ist das Spiel von der feindlichen Partei gewonnen, wenn ein Mitglied derselben den geschlagenen Ball in die Sande fängt, ohne daß derselbe erst auf den Boden gefallen ist. Dieß geschieht sehr oft; man muß daher vorsichtig beim schlagen sein und den Ball nicht leicht und hoch, sondern recht stark schlagen und so, daß er nicht viel mehr als eine Klafter über den Boden fliegt. Wird ein Spieler in der Nähe einer Meta getroffen und kann er die Entsernung von dem Orte, wo er

getroffen murbe, bis zur Meta überspringen, fo ift bas Spiel noch nicht verloren. Sierbei ift es ihm gestattet ben Sprung breimal zu versuchen. Die Entfernung, welche man bon einer Meta aus überspringen tann, nennt man bie Springweite, und innerhalb berfelben fann fich jeder Spieler frei bewegen, ohne au beforgen, daß er das Spiel verliere. Jeder einzelne Spieler hat baber auch feine eigene Springweite. Die Sauptfache bei Diefem Spiele ift alfo bon einer Meta gur andern zu gelangen, ohne von den Spielern der feindlichen Bartei mit dem Balle getroffen zu werden, und baber auch der Rame diefes Spieles: Laufmeta, Laufziel. Es treten auch bei Diefem Spiele besondere Fälle ein, wo von ben gewöhnlichen Regeln eine Ausnahme gemacht wird, und folder gibt es zwei. Giner berfelben tritt ein, wenn bon ber Spielpartei nur noch ein einziger Spieler ba ift, welcher zu schlagen hat, während sich also die übrigen Spieler theils bei ber Springmeta, theils bei ber hintern Meta befinden und es noch feinem gelingen tonnte, bon ber letteren gur ersteren zu gelangen. Wenn die feindliche Bartei nur etwas acht gibt, fo geschieht bieß febr oft. Unter biefen Umftanden hat der jum ichlagen noch übriggebliebene Spieler bas Borrecht, breimal zu ichlagen. Der erfte Schlag, ben er bollführt, beißt: semel, und bor bemfelben muß fich jeder bei der Deta befinben. Der zweite Schlag beißt: bis und ber britte: ter. Diese Schläge folgen langfam hintereinander, und nach jedem derfelben , wird ausgerufen, daß der betreffende ichon abgeschlagen ift. Dan nennt bieg furzweg bas semel-fchlagen.

Hat ein Spieler die Strecke von der Springmeta zur hintern Meta und von dieser wieder zurück zur ersteren durchslausen, ohne mit dem Balle getroffen worden zu sein, so sagt man: er ist "hinein" gekommen. Gelangt einer nach dem ersten oder zweiten Schlage "herein", so ist es dem schlagenden gesstattet, die noch auf drei sehlenden Schläge zu vollsühren. Ein guter "Hauer", wie auch der schlagende genannt wird, führt deshalb diesen Ausnahmssall absichtlich herbei, um öfter schlagen zu können. Hierdei ist auch die seindliche Partei besonders aufsmerksam, denn es ist da am leichtesten einen der laufenden zu treffen oder den Ball zu fangen.

Ist der dritte-Schlag vorüber und es befindet sich noch niemand "herin", so tritt der zweite Ausnahmsfall ein. Alle zur Spielpartei gehörigen begeben sich zur hintern Meta und die der feindlichen Partei mit dem Balle zur Springmeta, wo

ben Ball einem ober dem andern von ihren Mitgliedern heimlich einhändigen und sich dann wieder zerstreuen, ohne daß die Spielpartei merkt, wer den Ball hat. Während dessen muß einer von der Spielpartei trachten, zur Springmeta zu gelangen, ohne getroffen zu werden. Dieß geschieht aber sehr selten; wenn daher dieser Fall einmal eintritt, so ist es sehr schwer das Spiel noch länger zu erhalten. Wenn die seinbliche Bartei bei der Springmeta zusammentritt, so sagt man "sie hält Rath".

Die fogenannte tleine Laufmeta ift gang abnlich ber großen. Der Unterschied ift ber, bag bei ersterer Die gange feindliche Bartei durch einen einzigen Spieler vertreten ift, welcher adduziert und wirft. Um es diefem als einzelnen leichter zu machen jemanden zu treffen, jo ift gewöhnlich auch noch die Springweite aufgehoben, man muß alfo jedesmal unmittelbar beim Biele fteben. Gigenthumlich ift die Art und Beife, wie bierbei der Adduzierer bestimmt wird. Es geschieht folgendermagen: Gin Spieler nimmt den Balefter an einem Ende in die rechte Sand, fo daß er ibn gut halten fann; ein zweiter umfafft ben Balefter unmittelbar oberhalb der Sand des ersteren, ein dritter über ber bes zweiten und fo weiter. Jeder Spieler umfafft ihn mit ber rechten Sand, nur wenn er ermudet ift, mit der linken nach berfelben Ordnung. Derjenige nun, welcher bas entgegengejette Ende bes Balefters ju faffen befommt, behalt benfelben unveränderlich in berfelben Sand, mahrend alle übrigen loslaffen, und der Spieler, welcher nach ihm den Balefter mit ber Sand faffen follte, ichlägt nun mit ber Sand nach bemfelben. Rann er ibm ben Balefter nicht aus ber Sand ichlagen, fo muß er abdugieren; ift er dieg aber im Stande gu thun, fo abduziert ber, welcher ben Balefter gehalten hat. - Bum fpielen der fleinen Laufmeta find ichon vier Rnaben hinreichend.

Sowohl bei der großen als auch bei der kleinen Laufsmeta hat man manchesmal auch sogenannte "Spinnen". So heißen nämlich jene Spieler, welche beim hins und herlaufen nicht geschlagen werden dürseh und auch zum "semel-schlagen" nicht zugelassen werden. Denen macht das Spiel natürlich kein solches Bergnügen, wie einem ordentlichen Spieler. Es sind auch immer nur kleine Knaben, die von den ältern Spielern

zugelaffen werden.

#### 19. Klopfmeta.

Etwa drei Anaben bezeichnen durch Steine die erforders lichen "Weten" (Ziele); und diese sind: die Schlagmeta, von

wo aus ber Spielball gefchlagen wird, und fünfzehn bis breißig Schritte bavon die Rlopfmeta. Die Entfernung biefer von ber erfteren hängt ab von ber Befchaffenheit bes Balles und von ben weniger ober mehr geubten Spielern. Ift bieg gefcheben, fo fchlägt ein jeder Spieler ben Ball einmal von ber Schlagmeta gegen die Rlopfmeta bin. Diejenigen, welche ben Ball entweder gar nicht getroffen, ober bei benen der getroffene Ball nicht über die Rlopfmeta gelangt ift, begeben fich hinter bie lettere, und die übrigen bleiben bei ber Schlaameta und heißen bie "hauer" (auch Schläger), weil fie ben Ball hauen, ichlagen. Die hinter ber Rlopfmeta befindlichen zerftreuen sich an alle Orte, wo ber Ball hinfliegen fann, nahe ober weit bon biefem Biele. Jeber Sauer ichlägt nun mit bem Balefter ben Ball von ber Schlagmeta gegen die Rlopfmeta bin, und wenn er benfelben fo trifft, bag er über die lettere gelangt, fo läuft er ichnell zur Rlopfmeta, flopft breimal mit bem Balefter auf ben bafelbft befindlichen Stein, und fehrt bann ichnell wieber gur Schlagmeta gurud.

Hierbei muß er acht geben, daß er nicht von den hinter der Klopfmeta besindlichen getroffen werde, denn diese suchen den Ball womöglich bald aufzuhalten, um damit den betreffenden zu wersen. Wird ein Hauer während des laufens vom Balle getroffen, oder wird der von ihm geschlagene Ball gesangen, so muß er sich hinter die Klopfmeta begeben und trachten, auch die andern Hauer "hinaus" zu bekommen. Der Hauer muß sich bei diesem Spiele den Ball selbst vorwerfen. Ein jeder Hauer hat das Recht dreimal zu schlagen, und macht er drei Fehlschläge, so muß er sich auch "hinaus" begeben, wobei auch der Fall als ein Fehlschlag betrachtet wird, wenn der getroffene Ball nicht über die Klopfmeta gelangt. Trifft der Hauer den Ball gleich zum erstenmale so, daß er über die Klopfmeta stiegt, so dar er die beiden andern Schläge nicht mehr thun; ebenso muß er den dritten Schlag unterlassen, wenn er den

Ball ichon beim zweiten hauen getroffen hat.

Ein Hauer darf nicht eher mit dem Balle geworfen werben, bebor er nicht bei der Klopfmeta seine drei Schläge gethan
hat, wobei er immer laut ansagen muß, den wie vielten Schlag
er gethan. Ist er zur Schlagmeta zurückgekehrt, ohne getroffen
worden zu sein, so wartet er hier, bis wieder die Reihe zum
schlagen an ihn kommt. Wenn sich nur noch ein Hauer bei
ber Schlagmeta besindet, so schlägt er entweder fortwährend,
ohne auf die Anzahl der Fehlschläge Rücksicht zu nehmen, und

geht bann erst "hinaus", wenn er getroffen ober wenn ber geschlagene Ball aufgefangen wirb. Dber er muß bei jedem dritten Schlage den Ball so treffen, daß berselbe über die Klopfmeta fliegt; werden im letten Falle die Bedingungen nicht

erfüllt, so muß der Hauer "hinaus" gehen. Muß sich aber auch der lette Hauer "hinaus" begeben, jo gehen alle andern Spieler, welche sich also hinter der Klopf-meta befunden haben, zur Schlagmeta und werden Hauer, während ersterer nun allein hinter ber Rlopfmeta fich befindet, und die jeweiligen Sauer "binaus" zu befommen trachtet, mas auch nach und nach geschieht. Kommt nun wieder ber lette Sauer "hinaus", fo begeben fich abermale die andern Spieler zur Schlagmeta; und fo wechfelt bieß fo lange bis man aufboren will zu fpielen. Weil man bei biefem Spiele gu einem bestimmten Biele laufen muß, um auf basfelbe zu klopfen, beshalb beift es Rlopfmeta.

#### 20. Das Baftorfpiel 1).

Daran tonnen breifig ober noch mehr Spieler theilnehmen. Achtzig Schritte von einander entfernt werden zwei Buntte bestimmt: ber hauptpunkt und bas Biel. Sämmtliche Spieler versammeln sich bei dem Sauptpunkt und einer von ihnen tritt als fogenannter freiwilliger Pastor heraus, der den Spielern den Ball "einzuwersen" hat, was darin besteht, daß der Pastor sich dem Ballichläger gegenüber stellt, den Ball in die rechte Hand nimmt und ihn in die Höhe wirft, so daß ihn der Spieler mit dem Balester bequem hinaus, in der Richtung des Ziels, werfen tann. Ift das geschehen, so wirft der Ballschläger den Balester weg und läuft zum Biel: der Bastor hingegen begibt sich zum Ball, hebt ihn eiligst auf und trachtet den, der zum Biele läuft, bevor er noch basfelbe erreicht, mit dem Ball gu treffen. Gelingt bas bem Baftor, fo ift er feines Amtes frei und wird "Brim", ber getroffene aber "Baftor". Trifft ber Baftor aber ben nicht, ber zum Biele läuft, fo muß er jo lange Baftor bleiben, bis er einmal einen andern gum Biele laufenden trifft. Wer also auf diese Beise getroffen ift, wird Baftor. Die Baftoren haben fich gegenseitig ju unterftugen und immer zu trachten, ben geworfenen Ball so schnell als möglich aufs zuheben und nach dem zum Ziele laufenden Spieler damit zu

<sup>1) 20.</sup> Trautenau in Bohmen.

werfen, auf daß biefer auch Paftor werbe. Jeder Theilnehmer am Spiele hat bas Recht, ben Ball breimal hinauszuschlagen, falls berfelbe nicht ichon beim erften ober zweiten Burfe meit genug geflogen ift. Beim britten Schlage, mag ber nun gut ober ichlecht ausgefallen fein, muß bann ber Schlager laufen und bas Biel gu erreichen trachten. Derjenige aber, beffen Ball von ben Baftoren nicht aufgefangen murbe, bevor er bie Erbe berührte. und berjenige, ber auch ungetroffen bleibt, wenn ein Baftor auf ihn mirft, bleibt am Biele fteben; bie Baftoren haben auf biefe ein machsames Auge. Wer fich nur ein wenig vom Biele ent= fernt, auf den mird geworfen, und falls er getroffen wird, hat er es sich nur selbst zuzuschreiben, daß er Pastor werden muß. Auf diese Beise werden ber Reihe nach immer folche ba fein, die das Biel gludlich erreicht haben, und folche, Die Baftoren geworben find.

Rachdem alle Spieler geschlagen haben, tommt die Reihe an ben Brim. Falls noch fein Brim ba ware, fo mußte mit Silfe bes auszählens einer ausgeloft werben. Sobald ber Prim bas erftemal gefchlagen bat, muffen die am Biele gum Saupt= puntt laufen, und wer ba zuerft ankommt, ift Brim im nachsten Spiele. Um die am Biele ftebenben zu taufchen, bebt ber Brim oft nur ben Balefter, ohne jedoch ben Ball gu fchlagen, mas bewirft, daß die am Biele oft hereinzulaufen beginnen; ge= täufcht fehren fie wieder um; unterbes aber hat ber Brim ben Ball schnell einem Baftor zukommen laffen, und der trachtet bann einen ber gurudlaufenden gu treffen, um ihn auch gum Baftor gu maden. Es befteht aber bei biefem Spiele auch eine tleine Berschärfung. Der Brim hat bas Recht, einem, ber icon am Biele ift, aber fich boch öfters bavon entfernt, ein "Rergel" geben gu laffen. Wer ein folches betommt, muß brei Schritte bom Biele meg in ber Richtung jum Sauptpuntte. Die Schritte macht ein folder fo lang, als es ihm nur feine Beine geftatten, um einen möglichft großen Borfprung zu haben. Giner ber Paftoren hingegen nimmt ben Ball, ftellt fich am Riele binter ihm auf, legt ben Ball unter die rechte Suffpite und halt die Bande über bem Ropfe gufammen. Dun gablt ber Brim: 1, 2, 3! Wie biefer "brei!" ruft, läuft ber bom Baftor brei Schritte entfernte eiligft zum hauptpunkte. Der Baftor aber greift auch fchnell nach bem Balle und fucht bamit ben entfliehenden zu treffen, um ihn baburch gum Baftor gu machen. Erreicht er aber ohne getroffen gu werden den Sauptpuntt, fo wird er Brim im nachsten Spiele.

3ft bas "terzelgeben" beendet, fo wirft endlich ber Brim ben Ball binaus. Alsbald laufen die am Biele nach bem Saupt= puntt und die Baftoren nach bem Ball, um den einen ober andern der jum hauptpunkt laufenden noch : ju treffen und jum Baftor ju fchlagen. Wird aber ber Ball bes Brim bon den Bastoren gefangen, so wird der Brim auch Bastor und die etwa noch am Biele stehenden erhalten "Kerzeln". Trifft ber Brim ben Ball nicht gut, fo bag er nicht weit hinausfliegt. fo marten bie am Riele, bis ber Ball wieder gefchlagen wird. Sat nun der Brim icon mehrere Male gefchlagen, jo läuft er dann felbst zum Biele; wird er dabei von einem Pastor getroffen, so wird er auch einer, wenn nicht, so bleibt er am Biele fteben. Die am Sauptpuntte fpielen fort, und somit wird Die Bahl ber Paftoren immer größer, die ber Spieler immer fleiner; benn wenn einmal von jenen febr viele find, fo ift es ichon ichwierig ungetroffen das Biel ju erreichen. Sind alle Spieler Baftoren und einer nur noch am Sauptpuntte, fo muß diefer die sogenannte "Tour" durchmachen, um die andern zu erlosen. Dabei darf er fich nicht ben Ball felbst "einwerfen", sondern ein Baftor übernimmt diefes Geichaft; auch tommen ihm nicht fieben Schläge wie bem Brim gu, fonbern nur brei.

Alle Baftoren, außer bem Balleinwerfer, ftellen fich nach allen Richtungen bin auf, um ben Ball zu fangen ober ben Ballichläger bamit zu treffen, mahrend er gum Biele läuft. Der die Tour zu machen hat, muß dreimal vom hauptpunkt zum Biele und eben fo oft wieder zurudlaufen. Den Balefter muß er mitnehmen, ba er, fobalb er am Biele angelangt ift, mit ihm breimal flopfen muß. Sat er alfo ungetroffen fein Biel und ben Sauptpunkt dreimal erreicht, fo ift bie Tour beenbet. Sammtliche Baftoren find nun erlöft und bas Spiel tann wieder von born beginnen. Wer die Tour burchgemacht, Brim, und als werfender Baftor muß berjenige geben, welcher zulett Baftor geworden ift. Diefer Baftor für bas zu beginnende Spiel fann bann, wenn er gleich einen andern mit bem Balle trifft, nicht Brim werben, weil er tein .freis williger Baftor ift; er muß fo lange Paftor bleiben, bis wieder die Tour tommt, mas aber oft, wenn qute Spieler ba find, febr lange bauert. Unbers ift es, wenn berjenige, ber die Tour macht, bon einem Baftor getroffen, oder wenn fein aufgefangen wird; man fagt bann: ber hat bie Tour bestanden; er mird ein werfender Baftor und berjenige, ber beffen Ball gefangen ober ibn getroffen hat, wird Brim.

#### 21. Der lette ftirbt.

Bu diesem Spiele gehören womöglich viele Theilnehmer. Diese stellen sich in zwei Reihen auf, einer der Spieler nimmt einen Ball und wirft ihn im Bogen auf die andere Reihe. Wer dem Ball am nächsten ist, hat ihn aufzusangen; fängt er denselben nicht, so ist er tot, das heißt, er tritt hinter die Reihe und spielt nicht mehr mit. Ebenso macht es die zweite Partei. Ist auf einer Seite der letzte tot, so laufen die Mitglieder dieser Abtheilung alle fort und die Gegner verfolgen sie mit den Plumpsäcken. Das Spiel nimmt nun wieder seinen Anfang und wird so lange wiederholt, als eben die Spieler Bergnügen daran sinden.

## II. Knopf- und Augelspiele.

Diese werden besonders im Frühjahre in höfen und Gaffen gespielt und man bedient sich dazu der Knöpfe, Münzen und Kugeln.

#### 1. Anwandeln.

Nimmt man bei biesem Spiele statt ber Knöpse Münzen, so werden diese schüsselsförmig gebogen. Die Ordnung, in der die Spieler folgen, wird durch auszählen bestimmt. Der erste wirst einen Knopf an die Mauer, der zweite thut dasselbe und untersucht dann, ob sein Knopf von dem des ersten eine Spanne weit entsernt ist; in diesem Falle hat der zweite einen Knopf gewonnen, und kann den des ersten zu sich steden. Ist die Entsernung der beiden Knöpse größer als eine Spanne, so bleiben sie liegen; die folgenden Spieler versahren auf dieselbe Weise. Is später ein Spieler an die Reihe kommt, desto mehr ist er im Bortheil, weil er allen seinen Vormännern durch einen geschickten Wurf die auf dem Boden bereits liegenden Knöpse abgewinnen kann.

Stehen die Knöpfe eine Daumenweite von einander ab, so bekommt der Spieler zwei Anopfe; brei hingegen erhalt er,

wenn fie übereinander zu liegen tommen.

#### 2. Demichrollen.

Dieses Spiel wird wie das vorhergehende ausgeführt, nur haben dabei die Knaben ihre eigenen Maße. "Demschmachen" heißt, Knopf oder Kugel auf Daumenbreite zum Knopf oder zur Kugel des Gegners bringen. Liegen die Spielobjekte so weit von einander entsernt, daß, wenn man die Spite des Zeigefingers auf das eine setzt, man mit der Spite des Mittelssingers das andere erreichen kann, so nennt man das ein "Driel". "Pauschen" ist die Spannweite von der Spite des Daumens bis zur Spite des Zeigefingers. "Gräul" ist die volle

Spannweite ber hand, nämlich von der Daumenspige bis zur Kleinfingerspige. Ber "Demsch" macht, erhalt vier Knöpfe; für ein "Driel" betommt man brei, für ein "Pauschen" zwei und für ein "Gräul" einen Knopf vom Gegner.

#### 3. Locfen.

Aufgabe ist es, ein slaches Stück Blei oder Stein, "den Locker", geschickt nach dem Ziele zu schleudern, welches einer der Spieler durch den ersten Wurf angegeben hat. Je nach dem Abstande der beiden Locker wird die Höhe des Gewinnes bemessen. Liegen beide hart aneinander oder gar übereinander, so gewinnt der Spieler 12 Knöpse. Die übrigen Maße und Gewinste sind wie beim Demschrollen.

#### 4. Bocffcheiben.

Die Spieler stellen mehrere Rugeln auf flachem Boben so auf, daß alle in gehörigen Zwischenräumen dastehen. In der Hand hat jeder noch eine größere Rugel, mit der er nach den kleineren scheibt. Alle Rugeln, die einer aus der Reihe stößt, sind gewonnen. Jeder Spieler macht nur einen Schub. Das wird so lange fortgesetzt, bis alle Rugeln aus der Reihe gestoßen sind, worauf dann von neuem aufgesetzt wird.

#### 5. Gimmeln 1).

Es wird ein kleines Loch in die Erde gemacht und von einem bestimmten Blese wersen die Knaben Bohnen zur Grube. Wer die meisten ins Loch oder am nächsten zu demselben bringt, darf zuerst "schippen", d. i. er setzt einen Finger an die Bohne und sucht sie in das Grübchen zu schleudern; trifft er nicht hinein, so "schippt" der nächste. Das wird so lange sortgesetz, bis sämmtliche Bohnen im Loche sind. So viele Bohnen einer "geschippt" hat, so viele nimmt er sich am Ende des Spieles heraus. Die Knaben geben den Bohnen eigene Namen: die großen grauen heißen "Picker", die schwarzen "Gewinnkätzchen", die weiß- und rothgefärbten "Fleischer".

#### 6. Tifififi.

Man wirft eine Kugel in die Höhe, sendet ihr eine andere nach, fängt die zuerst und dann die zuletzt geworfene wieder auf und wiederholt dieß vier- bis sünsmal. Wer die Kugel

<sup>1) 5. 6. 7.</sup> Öfterr.-Schlesien.

zu Boden fallen läßt, überläßt das Spiel dem nächsten und wer zuerst fünsmal nacheinander "Titifiti" gemacht hat, ist Meister.

#### 7. Patofn.

Batofy ist eine Strafe beim Titisiti-Spiel, die der Meister über den schwächsten Spieler verhängt. Sie besteht darin, daß der Büßer von fünf ziemlich weit abstehenden Augeln, während er davon eine in die höhe wirft, die anderen vier vom Boden ausheben und auch die aus der Luft zurückhehrende auffangen muß.

#### 8. Etreifwerfen.

Hierbei ist die Anzahl der mitspielenden Knaben nicht bestimmt. Je mehr Spieler sind, desto besser ift es. Einer der Knaben macht mit einem spigen Stein auf der Erde einen geraden Streif und die Spieler wersen mit ihren Knöpsen nach demselben. Dessen Knopf am nächsten bei dem Streifen liegt, ist der erste beim Spiele und die andern folgen in der Ordnung, in der ihre Knöpse liegen. Hat einer auf den Streif geworsen oder gar über denselben hinaus, so muß er den letzten Rang einnehmen. Der erste sammelt alle Knöpse, wirst sie in die höhe und läßt sie auf den Boden fallen. Einige werden nun auf die hohle, andere auf die erhabene Seite zu liegen kommen. Die auf die hohle Seite gefallen sind, gehören dem Auswerser. Die übrigen werden gesammelt und vom zweiten Spieler hinaufgeworfen. So geht es fort, dis alle der Reihe nach die Knöpse in die Höhe geworfen haben. Die Knöpse, welche übrig bleiben, gehören entweder dem letzten in der Reihe, oder es wirft sie wieder der erste, dann der zweite u. s. s. Bei jedesmaligem hinauswersen muß der Spieler die Knöpse mit der erhabenen Seite auf die Handsläche legen.

#### 9. Pafchen.

A forbert ben B auf, daß dieser zwei ober vier Rugeln zum "paschen" hergebe. A nimmt eben so viel Rugeln als er von B erhalten hat, und wirst somit vier oder acht mit ziemlich starkem Burse in ein Grübchen. Bleibt eine gerade Anzahl Rugeln im Grüblein, so gehört sie dem A; eine ungerade hins gegen dem B. Die außerhalb der Grube befindlichen Rugeln werden vom Gewinner in dieselbe geschoben. Die er hineinbringt, gehören ihm; scheibt einer sehl, so folgt der andere.

# III. Schlag-, Biel- und Wurfspiele \*).

#### 1. Das Ganstrecfeln.

Sauptregel biefes Spieles ift: Gin Deffer aus verichie= benen Sandstellungen in die Sobe zu werfen und gu trachten. bak es immer im Boden fteden bleibe. Diefes Spiel wird meistens von 2-5 Spielern gespielt. Diefe mablen fich einen mit Gras bewachsenen Boden aus, feten fich in die Runde und einer beginnt zu werfen. Buerft wirft er fein Tafchenmeffer aus ber inneren Flache ber Band, bann legt er es gwifchen Beige- und Mittel-, bann gwijchen Mittel- und Gold-, und bann zwischen Gold- und Rleinenfinger ber inneren Sandflache; nun macht er eine Fauft, und legt es auf den oberen Theil berfelben ber Quere nach über Daumen und Zeigefinger. Gind alle Burfe gelungen, bann wendet er bie Band um, fo bag bie äußere Sandfläche nach oben fteht und legt jest wieder bas Meffer zwischen Zeige= und Mittel=, dann zwischen Mittel= und Goldfinger 2c. Darauf legt er es ber Quere nach über bie Fläche ber äußeren Sand. Dann zwängt er es zwischen ben einzelnen Fingern ein und ichleudert es por fich bin. Bum Schluffe wird bas Deffer fo angefafft, bag die rechte Sand Die Spite, Die linke ben oberen Theil ber Schale halt; aus biefer Stellung mirb es breimal nach porn gefchleubert. Beffen Meffer bei jedem Burfe steden geblieben ift, der ift Meister und darf die anderen "fchoppen", welches darin besteht, daß er jedem, ber im Spiele gurudgeblieben ift, eine Sand voll Gras in ben Mund ftedt.

Roch muß bemerkt werden, daß derjenige, dessen Messer bei einem Wurse einmal nicht steden geblieben ist, die Tour dem nächstsolgenden Spieler überlassen muß, und so lange zu warten hat, dis die Reihe wieder an ihn kommt; dann darf er dort fortseten, wo er vorher steden geblieben ist.

<sup>\*)</sup> Manche Spiele, wie z. B. das Steinschleudern, das Scheibenschießen mit dem Blasrohr, das Pfahlspiel u. a. überall bekannte, sind hier weggelassen. Auch solche, an denen sich Erwachsene betheiligen, z. B. das Topfichlagen, hahnschlagen 2c.

# 2. Titichferln (Pingfaschlagen) 1).

Titschferl (in Ungarn Pingta) nennt man ein an beiben

Geiten zugespittes Solz.

Auf sandigem Boden wird mit einem scharfen Steine ein Kreis und an einer Stelle desselben ein längliches Loch gemacht. Es wird gelost, welche Partei zuerst den Pinzka (Titschkerl) zu schlagen hat. Diejenigen, die zuerst zum schlagen kommen, bez geben sich zum Kreise, während sich die anderen in einer bez trächtlichen Entsernung davon aufstellen. Dann wird das Titschkerl so an das Loch gelegt, daß eine Spize quer über dasselbe zu stehen kommt, so daß, wenn man mit einem Stocke auf die über dem Loche stehende Spize schlägt, das Titschkerl in die Luft geschnellt wird. Geschieht dieses, so muß ein zweiter das in die Luft geschnellte Holz mit seinem Stecken (ungarisch Kaposch) weiter zu schlagen suchen. Fangen die anderen das Titschkerl auf, so verkehrt sich augenblicklich das Spiel; die im Kreise gehen hinaus, die äußeren herein zur Schlagstelle, um das Spiel von neuem zu beginnen.

Wird das holz nicht gefangen, so geht der Schläger zum Titschlerl, schlägt darauf, und das verursacht, daß es in die Luft springt und er trachtet, dasselbe während des heruntersallens mit dem Steden (Kaposch) weiter zu schlagen. So macht er es dann noch zweimal. Ist das geschehen, so zählt der Schläger ab, wie viele Schritte das Titschlerl von der Schlagstelle entsernt liegt. Alsdann kommt die andere Partei zum Schlagplatze und macht es eben so wie die frühere. Die Partei, welche die größere Anzahl Schritte zählt, ist die siegende. Angenommen, die verslierende hätte um 100 Schritte zu wenig, so müsten jetzt die Mitglieder derselben eine Strede von 100 Schritten zur Strafe

auf einem Suße durchhüpfen.

### 3. Das Golfeprellen 2).

Bu biesem bei ben Knaben bes nördlichen Böhmens sehr beliebten Spiele benöthigt jeder ber Mitspielenden einen derben aber abgerundeten Knüttel von zwei bis drei Fuß Länge und eben so viel Zoll im Durchmesser. Dann spitt man ein rundes Stück Holz auf der einen Seite konisch zu, läßt jedoch die Grundstäche des so erhaltenen Kegels ganz eben, daß er auf dieselbe leicht gestellt werden kann, ohne umzusalen. Auf diese Beise erhalt man die sogenannte "Golke". Nun sucht man sich

<sup>1) 2.</sup> Öbenburg. — 2) 3. 4. in Böhmen.

einen ebenen Blat aus, ber aber frei von Braswuchs fein muß, ftellt bann einen wenigstens auf einer Seite flachen Stein fo, daß er mit dieser flachen Seite ein wenig bervorfteht, und fest bann die Golfe barauf. Die Blate ber Dit fpieler werden halbfreisformig um ben Goltenftein baburd bezeichnet, bag man Bertiefungen in Die Erbe macht. Dann nimmt einer ber Spieler alle Rnüttel auf gu einem Bundel und wirft fie von fich weg. Beffen Knüttel nun am wenigsten weit fortgeflogen ift, ber ift Golfenholer ober Golfenjunge, Die übrigen reihen fich nach der Folge, wie die Rnüttel gefallen find, an ihre Blate. Derjenige, beffen Knüttel am weiteften geflogen ift, ftellt fich an ben ersten Blat und barf bor ben andern nach der Golfe werfen. Rur für ben Golfenholer ift fein Blat gemacht worben. Er muß feitwarts jedoch in gleicher Linie mit bem Berfer fteben bleiben und warten, bis ibn einer berfelben, ber ungeschickt geworfen hat ober nicht ichnell genug gelaufen ift, von feinem langweiligen Poften ablost, worauf er beffen Blat einnehmen tann. Die Blate muffen in geboriger Entfernung von einander angebracht fein, Damit ber Werfer jum Burfe gut ausholen fann, ohne in Befahr zu jein, feinen Nachbar zu beschäbigen. Nach all biefen Borbereitungen nimmt das Spiel feinen Anfang.

Der erste wirft nämlich seinen Anüttel nach ber auf bem Steine ftebenben Golfe und trachtet, bag er dieje fo viel als möglich unten mit ber Langenflache feines Anuttels trifft, bamit fie weit fortfliegt, ber Rnüttel aber nicht weit mitgeriffen wird. Es gehört eine eigene Geschicklichkeit bagu, bag ber Anuttel ben rechten Schwung befommt, um fo an die Golfe anzuprellen, daß biefe die gange Rraft des Burfes betommen muß, und bak jener nicht mehr weit fliegen fann. Je weiter nun der Abstand ber meggeschleuberten Golte von bem Rnüttel ift, besto bequemer tann berjenige, welcher geprellt hat, feinen Rnüttel holen, und an feinen Blat gurudtebren, ohne fürchten gu muffen, dag ibm ber Golfenjunge zuvortomme; benn biefer muß bie geprellte Golte holen, fo weit fie auch gefchleubert worden ift, und auf bem Rudwege bat er fie ju bem Golfenfteine gu legen. Dann erft tann er, wenn ber Breller, welcher foeben geworfen bat, noch nicht mit seinem Rnüttel auf feinen Blat gurudgefommen ift, in Gile beffen Stelle einnehmen, und er mare burch Diefen bon feinem langweiligen Boften abgelöst. Ift ihm bas nicht gelungen, fo muß er Goltenholer bleiben und die Golte, Die er borbin in gröfter Gile nur jum Goltenstein gelegt bat, erft

auffeten. Nun prellt der folgende in der Reihe und abermals muß der Golfenjunge seine ganze Fertigkeit im Laufe anwenden, um dem Preller zudor zu kommen. Jett prellt einer nach dem andern bis die Reihe wieder an den ersten kommt u. s. f.

Die Spieler haben noch die Bergünstigung, daß einer, der so schlecht geprellt hat, daß er nicht vor dem Golkenjungen mit dem Knüttel auf seinen Platz durückzukommen vermag, seinen Knüttel draußen liegen lassen und warten darf, die ihm einer seiner Nachbarn, die nach ihm prellen, aus der Noth hilft. Ein solcher schlechter Preller hat also zu warten, die ein guter Werser die Golke so weit fortschleubert, daß er dann mit diesem gemächlich seinen Knüttel holen kann. Oft geschieht es, zumal wenn viele schlechte Preller spielen, daß alle ihre Knüttel draußen haben die auf einen einzigen, der dann allen insgesammt aus der Noth helsen muß.

Als Spielregel gilt noch, daß ber Golfenholer die Stelle beffen einnehmen barf, ber seinen Plat verläßt, ohne dabei

ben Rnüttel zurüdzulaffen.

# 4. Korporal und Raifer 1).

Bu biesem Spiele nimmt man einen runden drei Zoll langen und einen Zoll dien Stab, schneidet diesen nach der Längenrichtung so durch, daß man zwei gleiche Theile erhält und ebnet die Schnittslächen. Jeder Theil hat demnach eine erhabene und eine Schnittsläche. Die Spieler schließen einen Kreiß, legen den Plumpsack in die Mitte desselben und desstimmen, wer das Spiel beginnen soll. Der erwählte Knabe nimmt die beiden Stabhälften so in die Hand, daß die den erhabenen Flächen gegenüberliegenden Schnittslächen einander becken. Dann läßt er diese zwei Theile auf die Erde sallen. Fallen diese so, daß die erhabenen Flächen dem Spieler zugestehrt sind, so ist er Korporal; sind hingegen die erhabenen der Erde und die Schnittslächen dem Spieler zugewendet, so ist er Kaiser. Wer Korporal geworden ist, nimmt den Plumpsack zur hand. Nachdem der erste Knabe die Stabhälften sallen gelassen, nimmt sie dann der zweite, dann der dritte u. s. f. Ist schon ein Kaiser und ein Korporal geworfen, so ist derzenige Spieler, der jetzt im Wersen nachfolgt, strasbar, aus dessen hand die Stabtheile so fallen, daß eine erhabene und eine Schnittsläche baliegen.

<sup>1) 4.</sup> Bgl. Tacitus Germ. 10 und Wolf Zeitschr. II, 187.

Der Kaiser diktiert die in Schlägen bestehende Strafe, und der Korporal theilt sie mit dem Plumpsace aus. Wird im Lause des Spieles ein anderer Kaiser oder Korporal, so wird dadurch der frühere Kaiser oder König oder beide zugleich absgesett. Der abgesette nimmt dann den Plumpsack und gibt dem, der den glücklichen Wurf gethan hat, einen Schlag und überreicht ihm den Plumpsack. Der Korporal muß denselben annehmen, aber der Kaiser darf ihn nicht berühren. Berührt er ihn aus Unachtsamkeit, so wird er seines Amtes für verslustig erklärt.

In diesem Spiele ist jeder eisrig bemüht, Korporal oder Kaiser zu werden, damit er die erhaltenen Schläge zurückzahlen könne. Hat er den Kaiserwurf gemacht, so wird ihm das vershängnisvolle Tuch (Plumpsack) gereicht; ergreift er es mit Haft, so hat er augenblicklich, während des Gelächters der übrigen.

feine Strafe zu erleiben.

# 5. Rönig, Raifer, Papft.

Auf einem freien Plate versammeln sich die Spieler, ein jeder mit einem Steine versehen. Durch das Los wird die Reihenfolge der Spieler bestimmt. Man bedient sich dabei folgendes Sprüchleins:

Eins, zwei, brei, Banbelframerei, Bier, fünf, jechs, Banbelframer schmeds.

Derjenige, auf ben das Wort "schmecks" fommt, hat die Ehre der erste zu sein, welcher nach dem Ziese, einem aufgerichteten Ziegelstein, wirft, der sich am Ende des Spielplatzes gegenüber den Spielern befindet. Bei jedesmaligem umwersen dieses Steines erhält der Spieler eine neue Bürde. Die gesträuchlichsten Rangstufen sind: Geboren, getauft, Schuljunge, Lehrjunge, Geselle, Meister, Edelmann, Bettelmann, Graf, König, Kaifer, Papst.

Jeber trachtet die höhere Bürde zu erlangen. Sat ein Spieler nicht getroffen, so folgt der nächste. Wenn einmal drei die oberste Rangstuse erreicht haben, so wählen sie einen Schieds-richter, der die zurückgebliebenen je nach der Entfernung vom Ziele entweder stärker oder schwächer bestraft. Diese Strafe besteht gewöhnlich darin, daß der Richter seinen Stein weit wegwirft, und der zu bestrafende hat, auf einem Fuße hüpsend,

derselben zu holen und gurudzubringen. Wer bei dem hupfen nur einmal mit dem aufgehobenen Fuße den Boden berührt, muß noch einmal anfangen zu hupfen.

### 6. Tüchelwerfen ').

Jeder Spieler dreht sein Tuch in Form einer Schlange zusammen und macht an dasselbe einen Knopf. Dann stellen sich die Spieler in gerader Reihe aus, nad der erste wirft sein Tuch etwa sünfzehn Schritte weit von sich. Ebenso machen es die anderen, und jeder sucht das Tuch eines anderen mit dem seinigen zu beden. Geschieht dieß, so muß der Eigensthümer des gedeckten Tuches jenem, durch dessen Schuld es zusgedeckt ward, einen Dienst thun. Gewöhnlich küßt er ihm die hand, was natürlich viel Gelächter erregt. Hat aber jeder sein Tuch geworsen, ohne ein anderes damit zu decken, so geht der erste Spieler aus seiner Reihe und wirft sein Tuch nochmals. Desgleichen der zweite u. s. f. bis endlich ein Tuch gedeckt wird.

Manche Knaben spielen es anders. Der Gigenthümer bes bebeckten Tuches muß nämlich "tüchellausen", b. h. er muß durch die andern, die sich in zwei Reihen aufgestellt haben, lausen und erhält einen ziemlich unsansten Streich von jedem auf den Rücken. Kann der, welcher durch diese Gasse läuft, einem anderen das Tuch entreißen, so muß dieser unter dem Gespötte der übrigen in die Gasse und den ersteren ablösen.

### 7. Reifwerfen.

Dazu braucht man Reife und Stöcke. Die ersteren müssen ichwach sein und ungefähr einen Schuh im Durchmesser haben und können des schöneren Aussehens wegen mit zweisfarbigent Papiere oder Bande umwickelt sein; letztere hingegen iollen 3 Schuh lang und singerdick sein. Jeder einsache Stecken ist dazu zu verwenden, aber es gibt auch solche, an welchen wie bei einem Degen über dem Griffe ein Duerstöckhen angebracht ist, um das auffangen des Reises zu erleichtern. Das Spiel selbst kann nur auf einem von Bäumen und Gesträuch freien Platze gut gespielt werden.

Die Gefellschaft ftellt fich in einen weiten Kreis, jeder einzelne ungefähr vierzig Schritte von dem andern entfernt. Je größer der Plat, besto mehr Spieler können theilnehmen. Jeder Spieler wirst seinem Nachbar zur Rechten den Reif

<sup>1) 6.</sup> Ungarn.

Bernaleten u. Branty, Rinberfpiele.

mittelft bes Stodes in einem hoben Bogen burch bie Luft au: ber andere fängt ibn, ebe er gur Erde tommt, mit feinem Stode auf und wirft ihn dem nächsten Rachbar gu. Je mehr Reife man bat, befto iconer nimmt fich bas Spiel aus, weil fich immer mehrere in ber Luft zugleich befinden und weil bie Spieler nicht fo lange gu marten brauchen, um einen aufgufangen. Jeboch zu viele Reife burfen auch nicht genommen werden: meiftens nimmt man halb fo viel als Spieler ba find. Um ben Reif bem anderen geschickt zuzuwerfen, halt man ibn mit bem Daumen und bem Beigefinger ber linten Sand etwas in die Bobe, legt ben Stod inwendig an die entgegengesente obere Seite bes Reifes an, fo bag ber Drud bes Stodes gegen Die linke Sand wirft. Sat man ben Reif fo gefafft, fo lagt man ploblich Finger und Daumen ter linken Sand los und fcnellt in bemfelben Augenblide ben Reif mit ber rechten Sand in die Luft. Gine fleine Ubung genügt, um ben Reifen recht boch im Bogen werfen gu tonnen.

#### 8. Das Stachelwerfen.

Bu diesem Spiele braucht man eine sechs bis acht Zoll Iange, unten zugespitzte Eisenstange, die oben einen Knopf hat von der Größe eines Spielballes. Ferner braucht man noch eiserne Ringe, von denen immer einer größer als der andere ist. Die Ringe werden, wie sie der Größe nach aufeinander solgen, und zwar jeder in einer Entsernung von einer Elle auf die Erde gelegt. Einer der Spieler wirst, ohne sich zu bücken, die Stange in einen der Ringe. Der Anfang muß aber bei dem kleinsten Ringe gemacht werden, dann wird in die zunächst liegenden größeren geworfen. Jedem Spieler werden zwei Fehlwürfe nachgesehen. Wer dreimal hintereinander sehlwürft, muß das wersen dem Nachbarn überlassen. Wer aber so in die Ringe trifft, daß die Stange stecken bleibt, kann fortsetzen, dis er in alle Kinge geworfen hat. Wem das gelingt, der ist Meister.

# 9. Simmel und Sölle 1).

Die Anzahl der Spieler kann eine beliebige sein, nur soll sie nicht weniger als drei betragen. Haben sich die Spieler berssammelt, dann werden in gerader Linie zwölf Grübchen in weichen Rasengrund eingeschnitten. Das oberste ist der himmel,

<sup>1) 9.</sup> Erzgebirge.

bas unterste die Hölle. Jeder Anabe nimmt ein Stäbchen, spitt es an einem Ende zu und stedt es so in die Hölle. Dann wird ein Geldstück genommen und bestimmt, welche Seite davon für die Dauer des Spieles Geltung hat. Bom ersten wird das Geldstück emporgeworsen; ist die vorhin bestimmte Seite zu oberst, so darf er sein Stäbchen um eine Grube weiter hinauf rücken; im entgegengesetzen Falle bleibt sein Stäbchen in der Hölle. Zeder wirst dreimal hintereinander und kann also, wenn er Glück hat, um drei Grübchen weiter nach vorn kommen. Im ungünstigen Falle muß er aber wieder sür jeden schlechten Burf, wenn er schon die Hölle verlassen hat, um ein Loch zurück.

Hat jeder Knabe seine bestimmte Anzahl Bürse gethan, so fängt der erste wieder an. Dieses Berkahren wird so lange sortgesett, bis einer sein Stäbchen in den himmel gebracht hat, worauf das Spiel zu Ende ist.

#### 10. Das Pflockelfegen.

(Much "Flederlfegen" genannt.)

Diefes Spiel ift vermandt mit bem fogenannten "loden", hat aber ben Bortheil, daß viele daran theilnehmen tonnen. Jeder Spieler braucht ein "Pflodel" (Flederl), bas ift ein Stud Biegel, ber fich auf flachem Boben aufftellen läßt, bann einen "Loder", ("Batichter" ober "Brot"), mit dem er gegen die Pflodel werfen kann, die in gerader Linie neben einander in ziemlicher Entfernung bon ben Spielern aufgesett werden. Die Ordnung, in der die Spieler gum Burfe tommen, wird burch auszählen bestimmt. Wer zuerst wirft, tritt zu jenem Bunkt, von wo aus geworfen wird, und sucht mit seinem "Brode" (Loder) ein Bflodel eines anderen Spielers gu treffen; trifft er es und fallt es um, jo wird es wieder aufgestellt und ber Gigenthumer bavon ift "gefett", bas beißt, er barf fo lange nicht mitwerfen, bis fein Bflodel wieder von einem anderen Spieler umgeworfen wird oder wie die Rnaben gu fagen pflegen: "bis er von feiner Schuld erlöst ift". Natürlich fucht er fich bann an feinem Feinde, an jenem nämlich, der ihn gefett hat, badurch zu rächen, daß er biefen zu feten trachtet.

Ein geschiefter Spieler jucht alle zu setzen, benn bann ist er "Brotschnatterer". Er bekommt nun von allen die Brode, bebt jedes in die Sohe und fragt: "Wem gehort das Brot in meiner Hand?" Nun steht es bem Brotschnatterer frei, bem Eigenthümer das Brot entweder nah oder weit vor die Pflödel zu werfen. Sind auf diese Weise alle im Besitze ihrer Brode und ihrer neuangewiesenen Plätze, so beginnt der zweite Gang des Pflödelsetzens, der ebenso wie der erste ausgeführt wird, nur mit dem Unterschiede, daß von verschiedenen, nämlich von bald näheren, bald entsernteren Punkten, nach den Pflödeln geworfen wird. Sind alle gesetzt worden, so beginnt das Spiel von neuem. Die Spieler nehmen wieder ihre anfänglichen Plätze ein, nicht aber jene, die sie beim zweiten Gang des Spieles vom Brotschnatterer bekommen haben. Denn diese Plätze sind nur eine Belohnung oder eine Strase, die der Brotschnatterer sür gutes oder schlechtes Spiel den Spielern zuerkennt.

#### 11. Das Rlötchenfpiel.

Die Knaben, welche spielen, schneiben aus Beißbuchen ein Klötzchen aus, das ist ein Stücken Holz in Gestalt eines Zapfens. Dieses legen sie mitten auf einen Ziegel und meffen rings im Kreise für jeden der Mitspieler ein Ziel aus. Dann sammelt einer alle Balester, legt sie auf den Boden, mitten unter sie das Klötzchen und wirft dieses über den Kopf nach hinten zu; auf den das Klötzchen weiset, der "paßt". Dann legt er dieses wieder auf den Ziegel; jeder begibt sich zu seinem Ziese und wirft mit dem Balester nach dem Klötzchen, um es vom Ziegel herunter zu wersen. Hat der erste das Klötzchen getrossen und heruntergeworfen, so eilt er seinen Balester zu holen und auf seinen angewiesenen Platz zurückzusehren, bedor noch der Passer das Klötzchen geholt und wieder auf den Ziegelsstein gelegt hat. Berspätet er sich, so daß der Passer, nachdem er das Klötzchen aufgestellt hat, eher an dessen Stelle kommt, so muß der Zuspätzekommene passen.

Sat aber ber erste das Klötchen nicht herabgeworfen, so wirst der zweite nach ihm, dann der dritte u. s. f. Schlägt einer das Klötchen nicht hinunter, so geschieht es meistens, daß er Passer wird, weil der Passer, da er das Klötchen nicht aufzustellen hat, leicht an den Plat des Klötchenschlägers hins

tommt, mahrend diefer feinen Balefter holt.

# 12. Der Pfitschipfeil.

Man bedarf eines Pfeiles, ber in ber Mitte walzenförmig, gegen das eine Ende zugespitzt und gegen das andere so zugeschnitten ist, daß er immer dünner und dunner wird und am Ende die Dide eines ftarken Papieres hat. Um den Pfeil in die Höhe schleudern zu können, braucht man einen ziemlich langen, biegsamen Stab, an dessen dünnerem Ende eine Schnur befestigt wird, die in einen Knopf ausläuft. Diesen hält man mit dem Daumen der linken Hand in den Sinschnitt des Pfeiles, den dieser in der Mitte, wo er walzenförmig ist, haben muß, während mit der rechten Hand der Stad und die Schnur ansgespannt werden. Nun drückt man den Stad in die Höhe, den Pfeil aber nach abwärts, und läßt endlich diesen los, was bewirkt, daß er in eine bedeutende Höhe geschleudert wird.

Da schon oft durch das "schießen" mit dem Pfitschipfeil Unglücksfälle geschehen sind, so wurde dieses Spiel verboten, gehört aber dennoch zu den beliebtesten unserer Jugend; denn

"berbotene Früchte ichmeden gut!"

### 13. Das Birnfrangichießen 1).

Man biegt einen Weidenzweig so zusammen, daß er eine eiförmige Gestalt erhält und bindet dann die Enden zusammen. Mit dem Messen macht man längs des Umsanges leichte Einschnitte in die Rinde des Zweiges, damit die Birnen, die daran gebunden werden, sester hasten. Oben in die Mitte des Zweiges dängt man die größte, die Königsbirne, zu beiden Seiten zwei kleinere, geheißen Marschallsbirnen, und andere vertheilt man rings um den Zweig. Dieser Birnkranz wird an dem oberen Ende einer 3 bis 4 Klaster hohen Stange angebracht; diese wird dann senkrecht in die Erde gestellt und besestigt, daß sie nicht durch die Schwere des Birnkranzes oder durch den nächst besten Prellschuß umgeworsen werde. Das Los entscheidet die Auseinandersolge der Spieler. Darauf beginnt das schießen nach dem Birnkranze, mit Armbrust und Pfeilen. Die Birnen, die jeder dom Kranze schießt, darf er sich behalten, da er eine Kleinigkeit als Eintrittsgeld zum Spiele gezahlt hat. Es wird so lange geschossen, die sich keine Birne mehr an dem Kranze besindet. Wer die Königsbirne herabgeschossen hat, ist der König des Spieles; Marschälle sind die, welche die Marschallsbirnen getrossen haden. Darauf nehmen die Mitspielenden den König des Spieles, mit den beiden Marschällen zur Seite, in die Mitte und führen ihn im Triumpse zu seinen Eltern, wo sie gewöhnlich Kasser.

of and by Google

<sup>1) 13.</sup> Warnsdorf in Böhmen.

#### 14. Das Tempelhupfen 1).

Die Knaben versammeln sich auf einem freien Plate. Einer von ihnen sucht sich einen spitzigen Stein, mit dem er zwei parallele Linien von ungefähr 3 bis 4 Klastern in den Boden ritt, und sie dann abschließt, so daß ein Rechted entsteht. Dieses theilt er wieder in mehrer (meistens in 6 bis 8) kleinere Rechtede, von denen das setze oder oberste mit einem Halbkreis abgeschlossen wird. Diese halbkreissörmige Figur, die gleichsam die übrigen Rechtede abgrenzt, heißt dann Tempel. Die kleineren Rechtede führen den Namen Klassen, und zwar heißen die vier ersten Abtheilungen deutsche, die letzteren sateinische. Jeder Spieler hat sich mit einem flachen Steine, einem sogenannten "Brode" zu versehen. Da bei diesem Spiele der erste immer im Bortheil ist, so wird gewissenhaft ausgezählt, wer erster,

wer zweiter zc. Spieler fein foll.

Der erfte fucht nun feinen Stein von einem gemiffen Blate aus, ber mabrend bes gangen Spieles ftete beibehalten werden muß, in die erfte Abtheilung oder Rlaffe gu werfen. Sat er hineingetroffen, fo muß er fich ben Stein wieder holen. dabei darf er aber nur auf einem Guge in die Rlaffe bupfen und muß fich bemühen, ben Stein mit dem guge, auf bem er hupft, hinauszuschleudern. Er barf aber nie auf einen Streifen treten, ber die Rlaffe begrangt, und ber Stein foll auch nie an ber Seite (bas ift an ben langen Seiten bes großen Recht= edes) hinausgeschleubert werben; auch barf ber Stein beim werfen auf teinen Streifen fallen. Sat ber Spieler Dies alles beobachtet und ift es ihm gelungen auf dieje Beise ben Stein hinauszuschleubern, fo wirft er ihn unter Beobachtung berfelben Regeln jest in die zweite Abtheilung, bann in die britte und so fort, bis er einen Fehler macht, worauf bann ber nächste jum Spiele fommt. Dem einen gelingt es in eine höhere Abtheilung zu tommen, mabrend ein anderer oft ichon beim erften Burfe fehlt.

Wer gesehlt hat, muß so lange warten, bis die Reihe wieder an ihn kommt; dann kann er gleich dort wieder beginnen, wo er zuletzt geendet hat, d. h. hat z. B. einer in der dritten Klasse einen Fehler gemacht, so darf er, wenn die Tour wieder an ihn kommt, gleich seinen Stein in die dritte Klasse werfen. It endlich ein Spieler mit allen Abtheilungen fertig, so muß er

<sup>1) 14.</sup> Sehr verbreitet. Ühnlich bem "hoppen" bei Rochholz S. 402. Bgl. Gutsmuths, Fußicheibenspiel S. 127.

jum Schluffe feinen Stein breimal, anderwärts fogar fiebenmal nacheinander, in den fogenannten Tempel werfen und ibn mit dem Fuge herausstogen. Ift auch das gludlich vollführt, fo hat er bas Spiel gewonnen. Go ein Spiel zu gewinnen ift nicht jo leicht, als man wohl vermuthet; benn die letten Abtheilungen find ichon ziemlich weit vom Standplate entfernt. und ba geschieht es nur zu häufig, bag ber Stein in eine andere Klaffe fällt, was auch bewirft, daß der Spieler dem nachfolgenden den Plat räumen muß. Auch fällt der Stein oft febr nabe ju einem Streifen ober in eine Gde, und bann ift es nicht fo leicht, ihn bavon wegzubringen, ohne einen Streifen mit dem Gufe oder Steine zu berühren.

Dem Gewinner werden alle "Brode" der Reihe nach übergeben. Er nimmt dann jeden Stein in die hand und fragt: "Wem gehört bas "Brod" in meiner hand?" Der Eigenthumer muß fich melben. Je ungeschickter fich biefer nun bei bem Spiele benommen bat, in befto weitere Entfernung wirft ber Gewinner ben Stein besfelben. Der Gigenthumer hat jest bie Aufgabe, benfelben gurlidgubringen. Er muß jedoch auf einem Fuge zu bem Drte bin hupfen, mo ber Stein liegt und barf auch beim aufheben besselben mit bem aufgehobenen Guke nicht ben Boben berühren, widrigenfalls er ben Stein bem Bewinner gurudbringen mußte, ber ihn bann noch einmal und noch weiter fortwürfe, mas fich natürlich fo lange wieder= holen wurde, bis der gestrafte sich feiner Aufgabe oder vielmehr Strafe auf Das genauefte entlediget hatte. Sat jeder feinen Stein geholt, fo ift das Spiel beendigt und fann, wenn es beliebt, wieder bon porn beginnen.

# IV. Turnspiele \*).

## 1. Fingerziehen.

Dazu gehören zwei; jeder streckt die rechte Hand vor, dann umschlingen sie die Mittelfinger, ziehen gegen einander und versuchen so, wer mehr Kraft habe, indem einer den anderen zu sich zu ziehen trachtet.

#### 2. Tellerreiben.

Zwei Kinder fassen sich so an den Händen, daß von einem die Finger abwärts in die Hand des anderen zu stehen kommen. Ist das geschehen, dann drehen sich beide mit Windesschnelle im Kreise herum, so daß sie oft ganz schwindelich werden.

### 3. Tellerdrehen.

Die Spieler stellen sich in einen Kreis; jeder erhält einen besonderen Namen, meistens den von einem Thiere oder einer Pflanze. Darauf tritt einer mit einem hölzernen Teller in den Kreis, gibt dem Teller einen Schwung, so daß er sich längere Zeit um seine Achse dreht, und er ruft dann einem Spieler zu, der den Teller während des drehens aufzusangen hat. Nun geht dieser mit dem Spielgeräth in den Kreis und macht es ebenso wie sein Borgänger. Wer den Teller zu Boden fallen läßt, bekommt einen Klaps mit dem Plumpsacke.

# 4. Stragenlaufen.

Die Anaben geben ihre Müten her, legen sie übereinander, daß eine Art Turm entsteht, und stellen sich in einem Kreise um denselben. Dann nimmt einer den andern bei der Hand und stößt ihn auf die aufgetürmten "Hauben" hin; wer die Müten umwirft, der muß straßenlaufen. Es stellen sich hierbei

<sup>\*)</sup> Biele andere bei Rochholz S. 451 ff.

alle Spieler in zwei Reihen mit dem Gesichte gegen einander und der Straßenläufer muß da dreimal mitten durch; jedesmal bekommt er von jedem, der in der Reihe steht, einen Schlag mit der Hand auf den Rücken.

#### 5. Brunnenfchöpfen 1).

Zwei Spieler stellen sich mit den Rücken an einander und berschränken sich mit den Armen. Run beugt sich der eine mit dem Oberkörper nach vorn und hebt den andern in die Höße; dann bewegt er seinen Oberkörper wieder in seine normale Lage und der andere macht es jetzt so, wie der erste gethan hat, was zur Folge hat, daß der erste in die Höhe gehoben wird. Das geht abwechselnd so lange fort, dis die beiden Spieler dessen müde sind.

# 6. Windle wandle, in welchem Sandle, oben oder unt'?

Man nimmt einen kleinen Gegenstand in die Faust, wendet dann beide hande rudwärts und legt diesen Gegenstand in die andere Faust oder behält ihn in derselben. Dann bringt man die beiden Fäuste hervor, bewegt sie freissörmig eine um die andere, und spricht dabei:

"Bindle manble, In welchem Sandle, Oben ober unt'?"

Dann stellt man Faust über Faust und läßt nun rathen, in welcher von beiden der Gegenstand sei. Dabei ist noch zu beachten, daß man die Faust, in der der Gegenstand sich befindet, immer obenauf stellt. Sagt nun der rathende, oben sei der Gegenstand, so läßt man ihn schnell und ungesehen in die untere gleiten. Natürlich kann der rathende auf diese Beise niemals errathen, wo der Gegenstand ist, denn stets wird ihm die leere Hand vorgewiesen; mag er auch "unten!" oder "oben!" sagen, immer ist er der getäuschte. Freilich währt es nicht lange und der Bis wird entdeckt.

# 7. Wie die Rinder Soly ichneiden.

Bwei Knaben stellen sich einander gegenüber und jeder fafft ben andern bei berselben Sand, so daß ihre Sande treug-

<sup>1) 5.</sup> Bergl. Gigampf S. 453 bei Rochholz.

weis übereinander zu liegen kommen. Run ziehen fie einmal mit den rechten, ein andermal mit den linken händen hin und her. Das nennen fie "holzschneiden".

#### S. Das Efelreiten.

Dazu sind drei Knaben erforderlich. Einer macht den Esel, indem er sich ein wenig bückt und auf seinen Rücken einen andern steigen läßt, den er dann über Stock und Stein davonträgt. Ein dritter Knabe leistet Borspann, d. h. er stellt sich vor den, der den Esel macht, thut seine Hände nach rückwärts, so daß sie der Esel erfassen kann. So zu dreien wird sortsgeritten, wohin es beliebt. Ein anderer von einer solchen Partie versucht es mit der ersten zu kämpsen, indem einer den andern herunterzuwersen bemüht ist. Auch die "Esel" leisten das ihrige; sie stoßen hin und her und wersen östers sogar ihre Reiter ab.

#### 9. Der Echubfarren.

Ein Anabe stellt sich auf hände und Füße und bildet ben Schubkarren. Ein anderer hebt diesen bei ben Füßen auf, welche bie Hebel des Karrens vorstellen sollen, drängt ihn vorwärts, daß er auf den händen einherschreiten muß, indes der Führer durch ein "hi!" oder "hot!" die Richtung augibt, wohin es geben soll.

# 10. Strudelfpiel.

Die Kinder reichen sich die Hände und stellen sich in gerader Linie auf. Sin ausgezähltes stellt den Koch vor, geht zu den anderen hin, macht die Geberde wie beim füllen eines Strudels und nennt die Bestandtheile desselben, die da sind: Butter, Zimmt, Rosinen, Rahm 2c.

Run rollt ber Roch ben "Strubel" zusammen, was burch eine Bewegung wie beim Cotillon geschieht, so daß sämmtliche Kinder schnedenförmig gruppiert sind. Unter vielem Gelächter ber außerhalb des Strubels besindlichen und unter dem Geschrei ber innerhalb desselben stehenden, die von den äußeren gedrängt werden, löst sich der Strudel auf und das Spiel ist zu Ende.

# 11. Wettrennen in Gaden.

Die Wettrenner steden in Saden, die unter den Armen oder über den Schultern zugebunden werden. So eingehüllt müssen die Spieler versuchen von einem bestimmten Orte zu einem gewissen Ziele zu lausen. Eine Wiese eignet sich bazu

am besten. Das niederfallen ist babei kaum zu vermeiden. Die Läufer werden in gerader Linie neben einander aufgestellt, und auf ein gegebenes Zeichen beginnen sie ihren Lauf unter Anstrengungen und Bewegungen der sonderbarsten Art, die auch den ernsthaften Zuschauer zum lachen bringen.

## 12. Fifchen.

Bier Kinder halten ein Tuch, jedes an einem Zipfel. Ein fünftes nimmt einen Rührlöffel, mit welchem es in dem Tuche, das etwas gespannt sein muß, herumrührt und dabei spricht:

Fische, Fische nährt d'r Teich; Sab die ganze Nacht gefischt, Sab nicht mehr als ein' erwischt. "Laß schnapp'n! Halt fest!"

Wer bei "laß schnappen!" das Tuch nicht festhält und bei "halt fest" dasselbe nicht fallen läßt, muß ein Pfand geben. Wan muß nämsich gerade das Gegentheil von dem thun, was verlangt wird.

### 13. Das Maifrageln.

Wenn der Schnee geschmolzen ist und die Bäume grünen, werden mehrere Fichten oder Tannenstämme zum frazeln zusbereitet. Borher werden sie gehörig mit Seise geschmiert und dann in den Boden gestellt. Am Gipfel derselben besinden sich die Preise. Nun fängt das klettern an. Nachdem sich ein Knabe die Füße mit Asche bestreut hat, versucht er emporzuklettern und den Gipfel des Baumes zu erreichen; verlassen ihn aber seine Kräfte, so daß er nicht weiter mehr hinauf kann, dann trachtet er, natürlich unter schallendem Gelächter der andern, wieder herunter zu kommen, um einem anderen Kletterer Platz zu machen. Wer den Gipfel erreicht hat, nimmt sich einen Preis mit herab.

# 14. Rettenreißen, oder Raifer fchick' an.

Der Spielort ist eine geeignete Wiese. Nachdem sich zehn bis zwanzig Knaben am Spielorte eingefunden haben, werden aus ihrer Mitte zwei zu Kaisern gewählt, denen sich die übrigen Spieler anschließen und zwar so, daß jeder Kaiser eine gleiche Anzahl von Kriegern bekommt. Dann stellen sich die feindlichen Parteien in zwei Reihen in einer Entsernung von etwa dreißig bis vierzig Schritten gegen einander auf. Jede Reihe hat ihren Kaiser in der Mitte oder als Flügelmann an der Seite. Dann

sasser Anaben trennt und mithin durch die Kette läuft, so muß ihm der Kaiser beingt ihm den Kaiser beinger beinen Kaiser being bem Kaiser being ihm der Keinger bestiemer Krieger bestimmt, mit Gewalt gegen die seinoliche Kette zu rennen, um sie irgendwo zwischen zwei Kriegern zu durche brechen. Gelingt dieß, so daß er durch sein anlausen die Hände zweier Knaben trennt und mithin durch die Kette läuft, so muß ihm der Kaiser dieser Reihe einen Knaben mitgeben, den er seinem Kaiser bringt, der ihn dann seiner Garde eins verleibt. War jedoch der Knabe zu schwach, um die Kette zu sprengen, und wurde er von jenen zwei Körpern, zwischen welchen er hindurchwollte mit den Armen aufgefangen, so mußer sogleich bei dieser Reihe bleiben und sich ihr anschließen. Im ersten Falle hat also der Kaiser, der den Krieger ausgesschicht, im zweiten der andere seine Kriegsmacht um einen Mann verstärft.

Alsdann rusen die Krieger der andern Kette: "Raiser schick" an!" — worauf die andere Partei einen Krieger anlausen läßt, und je nachdem letzterer die Reihe durchbricht oder nicht, wird ihre Macht um einen Mann verstärkt oder geschwächt.

So werden von beiden Seiten wechselweise Krieger abgessandt, so lange bis ein Kaiser seine ganze Kriegsmacht verloren hat, in welchem Falle er dann selbst gegen die andere Reihe anläuft; durchbricht er sie, so kann er sich einen von seiner früheren Garde mitnehmen; natürlich wählt er da den stärksten aus, worauf von der andern Reihe ein Krieger gegen den Kaiser und bessen Mann abgesandt wird. Wird dieser von beiden mit den Armen aufgesangen, so muß er sich, wie es sich von selbst versteht, ihrer Reihe anschließen. Auf diese Weise kannes geschehen, daß ein Kaiser, der bereits seine ganze Mannschaft verloren, dieselbe wieder gewinnt. Durchbricht jedoch der Kaiser die Reihe nicht, so ist er gesangen, wird tüchtig geprügelt, und das Spiel hat ein Ende.

# 15. Stangenreißen.

Die Theilnehmer bieses Spieles trennen sich in zwei gewöhnlich gleich starte Barteien, welche eine zusammenhängende Kette, "Stange" genannt, bilben. Sie stellen sich nämlich einer hinter ben andern und jeder fasst mit beiden Urmen die Brust des Bordermannes. Als ersten an der Stange wählt man immer den stärksten, weil von diesem oft das meiste abhängt.

Nun schreitet man zur Gränzbezeichnung. Als solche wird, wenn es die Örtlichkeit zuläßt, ein Graben, ein Damm, ein schmaler Weg ober, wenn dieß alles nicht vorhanden ist, eine in die Erde geritzte Linie angenommen. Ist man nun zum Spiele vollständig vorbereitet, so beginnt dasselbe, indem sich die beiden, durch die Gränze geschiedenen Parteien einander nähern; die beiden ersten der Stange, wenn sie an der Gränze angelangt sind, suchen sich an den händen auf eine für sie vortheilhafte Weise zu erfassen.

Ist das geschehen, so trachtet jede "Stange" die andere über die Gränze in ihren Bereich zu bringen. Bei diesem ringen und reißen ist jede Partei darauf bedacht, daß ihre Stange nicht etwa durch einen heftigen Ruck der anderen reiße oder gar ganz auf fremdes Gebiet hinübergezogen werde. Reißt eine Stange, so wird gewöhnlich der erste Bruchtheil derselben gestangen genommen, denn in diesem Falle löst sich die ganze siegende Kette schnell auf und ergreift die auf ihrem Gebiete befindlichen Gegner, welche der Übermacht gegenüber genöthigt sind, sich zu ergeben. Doch gelingt es vielen, sich durch die Flucht zu retten und nicht selten werden sie von ihren Kameraden, die an der Gränze eifrig bemüht sind zu retten was zu retten ist, an den händen erfasst und in ihr Gebiet gezogen, um so ichnell als möglich die Stange wieder herzustellen. Ber jedoch gesangen ist, gehört der siegenden Partei an.

Bon den geschickten und schnellen nach rückwärts gehenden Stößen, so wie auch von der Stärke der Stange hängt es ab, welche von beiden Stangen reißt. Das retten und einsangen geschieht nach jedesmaligem reißen der Kette wie zuvor. Oft macht eine Partei, deren Stange reißt, es dadurch wieder gut, daß der schwache, durch dessen Schuld die Stange entzwei gieng, entsernt wird, indem der erste des hinteren Bruchtheiles schnell den letzten Mann des ersteren Theiles der zerrissenn Kette erstafft und somit die Stange wieder herstellt. So wird diese um Wien herum so beliebte Knabenspiel mit wechselndem Glücke sortgesetzt, bis eine Stange keine Mitglieder mehr hat. Indes ereignet es sich sehr oft, daß weder die eine noch die andere Partei einen entscheidenden Sieg davonträgt, indem sede durch List und Gewantheit ihre Berluste zu ersetzen trachtet und der Gegenpartei stets gewachsen bleibt.

Es hört dieses Spiel erft bann auf, wenn alle Theilsnehmer besselben schon ermubet find.

#### 16. Der Bildhauer.

Einer von den Spielern stellt den Bilbhauer, die anderen seine Säulen vor. Jener stellt diese in gerader Linie, einige Schritte von einander entsernt, neben einander auf und gibt den einen eine komische, den anderen aber eine recht ernsthaft aussehende Stellung. Der Plat eines jeden wird gewöhnlich mit einem in die Erde gesteckten Stocke bezeichnet. So hier stehend, geht der Meister mit dem Plumpsacke in der Hand auf und ab und bessert noch, was zu bessern ist. Endlich ruft er: "der Meister ist fort!" Darauf werden die Statuen ganz lebendig, entsernen sich von ihren Plätzen, springen und laufen umher, dis endlich der Meister ruft: "Der Meister ist da!" Run eilen alle wieder zu ihren Plätzen und nehmen ihre vorige Stellung wieder ein. Wer am spätesten an seinen Platz gelangt, bekommt vom Bilbhauer Schläge.

# V. Canzspiele und Ringelreihen.

# Ringelreihen.

1.

Es stellen sich die Kinder in einen Kreis, reichen sich die Händer, singen tanzend Lieder, wie sie auch in des Knaben Bunderhorn (Kinderlieder S. 86), bei Zingerle, Sitten z. 246, Bolf Zeitschr. II., 220; bei Meier, Reime aus Schwaben S. 97, und anderwärts vorkommen. Während des Singens setzen sie sich einigemal nieder. In Österreich singen sie solgendes:

Ringel, Ringel, Reihe! Sind wir unser dreie! Um an Kreuzer Safaran, Um an Kreuzer Muschkablie 1), Kalln ma alle auf die Knie!

Ober (in Böhmen):

Ringel, Ringel, Rufentub, Das Glödl fiel im Ufentub; Giß mer an Rann vell Baffer nei, Fall mer alle mit nander nei.

Dber (in Steiermart):

Ringa, ringa, reia, San ma unsa breia, Steig'n ma ausn Hollabam, Gsi' ma an Lössel Willirahm. Hegarl, Hegarl nida!

2.

Es nehmen sich die Kinder bei der Hand, bilden einen Kreis, tanzen um ein im Mittelpunkte besselben stehendes und singen dazu ein Lied. Am Ende desselben mählt sich das umstanzte Kind eines aus dem Kreise, kußt es und tritt dann in

<sup>1)</sup> Mustatblüte.

ben Kreis. Das gefüßte hingegen stellt sich in ben Mittelpuntt; bie übrigen tanzen wieder herum, und so wird der Reigen sortgeset, bis alle gefüßt und im Mittelpunkt des Kreises gewesen sind. Die Lieder, die dabei gesungen werden, sind:

Blauer, blauer Fingerhut,
Steht der Jungfrau gar so gut,
Jungfrau, sie muß tanzen
In den schönen Kranzen.
Schäslein, Schäslein tnie dich,
Knie dich zu den Füßen,
Gestern Abend sah ich dich
Einen Knaben füssen.
Küsse wen du willst!

#### Dber :

Sammelt euch im Kreise, Sing't nicht laut, nicht leise: Trillis, trosolero! Jmmer munter, immer froh! Halt mir zu ben Füßen, Dieses (auf ein Kind zeigend) muß ich fussen.

#### Dber :

Schließet all' die hande, Drehet euch behende, Dreiht euch schnell herum! Diri! dori! bum! bum! bum! Bem ich am liebsten bin, Der falle vor mich hin!

#### 3.

Die Kinder bilden einen Kreis, singen ein Lied, nennen dabei den Namen eines Mitspielers, der sich dann umzudrehen hat, und zwar so, daß er wol noch im Kreise, aber mit dem Gesichte nach außen steht. Wenn alle Spieler so gekehrt im Kreise stehen, dann hat der Ringeltanz sein Ende, und kann, wenns beliebt, von neuem begonnen werden. Die Lieder, die dabei gesungen werden, sind:

Wir treten in die Kette, Daß alles glänzt und glanzt. Welche wird die schönste sein In unserm gold'nen Kranz? Die silberne (Resi) 1, die goldene (Resi) Sie dreht sich aus dem Kranz.

<sup>1)</sup> hier wird immer ber Name eines Rindes gefagt, bas fich bann mit bem Gefichte nach auswärts in ben Rreis zu ftellen hat.

Dber:

Robe, robe Seibe, Wir spinnen klare Seide, So klar wie ein Haar, Es vergehen sieben Jahr; Sieben Jahr sind um und um, Jungfer N. N. dreht sich um.

Dber :

Wir machen einen bunten Kranz Und fangen an den Ringeltanz; Doch feines sieht sich um, Rur der N. N. dreht sich um,

Gin anderes Ringelreihe-Lied ift:

Ringel, Ringel, Reihe!
Sind wir unser dreie,
Sizen unterm Hollerbam,
Schreien alle: Jungser Mahm!
Jungser Wahm im Garten,
Kinder müßen warten;
Kommt der Eigasgagasmann 1),
hat a schmutigs hemad an,
Geht zum Brunnen und wascht si—s aus,
Macht a guadi Supp'n braus.

Dder:

Rund herum ums Kirtahaus Schaut ber Bod beim Fenfter rans; Bod! Wie viel is? Halber zwölfi is.

Dber :

Florian, Florian hat gelebet sieben Jahr, Sieben Jahr sind um, Die Emma breht sich um. Die Emma hat sich umgedreht, Der Bräutigam hat den Kranz bestellt, Florian, Florian hat gelebet sieben Jahr, Sieben Jahr sind um, Der nächste dreht sich um.

Dber:

Rundumadum ums Kirtahaus Schaut der Bod beim Fenster raus. Bod wie viel is? Halber zehni. Um an Kreuzer weni, Um an Kreuzer Flutpapier, Fall—m—a alle auf die Knia.

<sup>1)</sup> Bgl. Bernaleken, Mythen S. 86. Bernaleken u. Branky, Rinderspiele.

Dber :

Grünes Gras Frißt der Haf Unter meinen Füßen. Welche wird die schönste sein, Diese werd' ich tüssen. Nimm das Mädchen bei der Hand, Gib ihm einen Kuß.

Doer:

Im Sommer, im Sommer, Da ist die schönste Zeit, Da freuen, da freuen sich alle jungen Leut; Und wer in diesem Kranze steht, Der macht es so wie ich.

Run machen alle die Gebarbe nach, die der Borfpieler vormacht. 3. B. Strumpfanziehen, Kammen 2c.

Dann fahren fie weiter fort:

Das strumpfanziehen, das strumpfanziehen, Das darf mir nicht entgehn, Drum muß ich, drum muß ich Mich breimal umbrehn.

1.

Die folgenden haben offenbar mythische Bezüge. Das "Kanathor", später fälschlich "Kärntnerthor" genannt, führte zu einem Leichenhause ober Beinhause (Carnarium). Über "Kerner" s. Schmeller S. 937. Über Gigasgagsman vergl. Bernaleken, Mythen S. 63. 64, 94. Dieß ist eine Erinnerung an den Totenführer Wuotan, der später in den Teufel übergieng. Der Wagen mit den schwazen Kferden ward ein Schrecken für die Menschen. Nur das Kinderlied hat noch die Erinnerung an ihn bewahrt.

a

Nad'l, Nad'l, Fingahuat,
Stirbt ber Bauer, is net guat,
Stirbt die Bäu'rin a zugleich,
Gengan d'Engerln mit der Leich,
Gengan d'Engerln Baar und Paar,
Tragens dis zum Kanatur,
Beim Kanatur stelln 's nieder,
Brechen ihr die Glieder,
Bretfens übers Judenhaus,
D'Juden machen Pfeiferln draus.

b)

Klingl, klangl, Fingahuat, Stirbt der Bauer, is net guat, Stirbt die Bäurin a zugleich, Gengan d'Engerln mit der Leich, Tragens paar und paar, Bis zum alten Kanatur. Beim Kanatur stelln 's nieber, Kummt da alte wieber, Kummt da Gigasgagasmann, Fahrt mit Roß und Wagn davon. Tragens bis zum Jubenhaus D'Juden machen Pfeiferln draus.

### 5. Der Ganfedieb.

Die Gesellschaft bildet einen Kreis, in welchen sich ber Sansedieb, ein Theilnehmer bes Spieles, ber durch auszählen bestimmt worden ist, hineinstellt. Die im Kreise stehenben tangen um ihn herum und singen:

Wer diese Gans gestosen hat, Der ist ein Dieb; Wer sie aber wieder bringt, Den hab' ich lieb. Da steht der Gänsedieb, Dieb, Dieb! Da steht der Gänsedieb!

Hernach tangt ber Ganfedieb mit jemandem aus der Gefellschaft. Auch die übrigen fangen dann paarweise zu tangen an, nur darf niemand feinen Nachbar wählen. Der übriggebliebene wird Ganfedieb im nächsten Spiel.

Ein anderer Spieltert bagu ift biefer :

Fuchs du haft die Gans gestolen, Gib sie wieder her!
Sonst wird dich der Jäger holen Mit dem Schießgewehr.
Seine große lange Flinte
Schießt auf dich den Schrot, Bis dich färbt die rothe Tinte
Und du bist dann tot.
Liebes Füchslein laß dir sagen,
Sei doch nur kein Dieb,
Rimm, du brauchst nicht Gänsebraten,
Mit der Maus vorlieb.

# 6. Lämmchen in der Grube.

Die Kinder bilden einen Kreis. Ein ausgezähltes begibt fich in benfelben und fiellt bas Lämmchen vor; die anderen geben jett im Kreise um das Lämmchen und fingen dabei:

Lämmchen in der Grube! Urmes Lämmchen bift fo frant, Dag du gar nicht hupfen kannft. Lämmchen hupf! Bei biefen Worten muß bas im Lämmchen hupf! Rreife ftebende Kind hupfen. Ruffe wen bu willft.

Run füßt bas "Lämmchen" ein Kind aus bem Kreise. Dieses gefüßte wird "Lämmchen" und bas Spiel beginnt wieder von vorn.

# 7. Die vermanerte Königstochter 1).

Gin Mabchen, deffen Ropf durch das Oberkleid verhüllt wird, kniet nieder; die Spieler ziehen um dasselbe herum, und fingen dabei:

Es war einmal eine Königstochter, Die war ganz vermauert. Die Mauer nuß man brechen, Die Ziegel muß man stechen, Alte Hexe häng' dich an An den schönen Florian.

Bährend bes Umzuges gibt jedes Kind ber "vermauerten Königstochter" einen Schlag; bei den letten Borten fangen die herumziehenden immer schneller und schneller zu gehen an. Bei dem Borte Florian erhebt sich die Königstochter und trachtet eines von jenen Kindern, die sich indessen nach allen Richtungen zerstreut haben, einzusangen, welches dann im nächsten Spiele die Königstochter macht.

## 8. Die Witme im Rreis.

Dieses Spiel, welches in Korneuburg (Rieb.-Defterreich) auch unter bem Namen die alte Bruthenne bekannt ist, wird folgendermaßen ausgeführt: Die Kinder fassen sich bei den Händen und bilden einen Kreis. Eines von ihnen setzt sich in den Mittelpunkt desselben und stellt die sogenannte "Witwe" vor. Der Kreis bewegt sich nun um diese und die fröhlichen Spieler singen dazu:

Es sitt eine alte Witwe Im Regen und im Schnee. Bas geben wir ihr z'essen? Zuder und Kassee, Zips, Zapst Butterkrapfel! Fang, Alte, sang!

<sup>1) 7.</sup> Bergl. Wolf, Zeitsch. IV., 363.

Bei diesen letten Worten löst sich ber Kreis auf, die Witwe springt auf und sucht eines der Kinder zu fangen, welches bann im nächsten Spiele Witwe sein muß.

#### 9. Rüchenfrau, bift brin?

Die Mädchen bilden einen Kreis, in welchem die Küchenfrau steht. Um den Kreis geht ein Mädchen, das arme Bögelein genannt, welches fragt: Küchenfrau, bist drin?

Diefe antwortet: 3a!

Das arme Bogelein: Wie viele Rinder haft bu?

Die Rüchenfrau (nennt bie Bahl ber fpielenden Dabden).

Das arme Bogelein: Rannft mir teines ichenten?

Die Rüchenfrau: Rein.

Das arme Bögelein: Ich bin ein armes Bögelein,

Muß Tag und Nacht im Bette fein; 3ch reiß mir einen Bahn aus.

(Bei diesen Worten klopft es ein Mädchen auf die Schulter, dieses hängt sich an das arme Bögelein und läuft mit ihm um ben Kreis.) Nun beginnt der Dialog von vorne und das Spiel wird so lange wiederholt, bis alle Mädchen an dem armen Bögelein hängen; dann erst läuft die Küchenfrau ihm nach, um es zu fangen.

# 10. Die Großmutter.

Mehrere Mädchen, von denen die lette die Großmutter ist, stellen sich hintereinander. Eins geht nun zum ersten und sagt: Wo ist die Großmutter? Das gefragte Mädchen sagt: Hinter mir. Darauf geht sie zum nächsten und das antwortet dasselbe, die es zur Großmutter kommt, welche sagt: Ja ich bin's. Dann spricht das Mädchen zur Großmutter:

Ich bin gestern Nachts burch beinen Garten gangen, ba bat mich ein schwarzgraues Hunden gebissen; möcht bitten um ein Blatt.

Da hast eins, erwiedert die Großmutter und übergibt ihm ein vor ihr stehendes Mädchen, mit dem es dann fortgeht. Nun kommt dieses Mädchen, das gebissen worden ist, wieder zur Großmutter und macht es wie zuerst. Das geht so lange fort, bis alle Mädchen "Blätter" geworden sind.

### 11. Mijchlmaschlbrücke 1).

Bwei von ben Spielern reichen einander die hände, richten bieselben bann in die höhe, so daß sie damit einen Bogen bilben, unter welchem die anderen Spieler durchziehen. Einer von benen, welche die Brücke vorstellen, fagt:

Lagt die Räuber marschieren durch die Mischlmaschlbrud'. Bo ift die Brud'? Wo ift die Brud'? Wir wollen fie erbauen mit Steinelein, mit Steinelein, mit rosenfarbenen Kerzelein!

Das liebe Rind, das icone Rind foll unfer fein.

Während er die letten Worte spricht, senken beide die hande, so daß niemand mehr durchgehen kann. Dann richtet der Sprecher an dieses Kind folgende Fragen:

- "Wo feid ihr her?"

Antw. "Bon "Fraß" am Gee."
— "Was habt ihr bort gemacht?"

Antw. "Schneeweiß gewaschen."

— "Barum feid ihr fohlrabenschwarz?" Antw. "Beil wir feine Seife gehabt haben."

- "Sättet ihr fie euch gefauft." Untw. "Wir haben fein Geld gehabt."

- "Battet ihr fie gestolen."

Antw. "Stelen ift verboten."

Nun entsteht zwischen ben beiden ein Streit um bas "liebe" Rind, nach beffen Entscheidung bas Spiel wieder fort= gefest wird.

# 12. Die fteinerne Brücke 2).

Es unterreden sich zwei der gröften Mädchen über zwei Worte, auf denen das ganze Spiel beruht, so daß z. B. "Traube" den Teufel, "Feige" den Engel bedeutet. Sind sie einig, so stellen sie sich zusammen, fassen einander bei den Händen, richten diese in die Höhe, so daß ein Bogen gebildet wird, unter welchem die anderen Mädchen durchziehen müssen. Diese kommen nun eines hinter dem andern und halten sich an den Kleidern, so daß sie eine förmliche Kette bilden; bei den zwei Mädchen, die den Bogen oder die "Brücke"

<sup>1) 11.</sup> Nach Karl Lanbsteiner, Reste bes Heibenglaubens 2c. Jahresbericht bes Ob.-Ghm. in Krems 1869. — 2) 12. Über die weite Berbreitung biese Spieles s. Rochholz S. 373 fg. Gine Absandlung über das Brüdenspiel hat Manhardt in Wolf's Zeitschr. IV. S. 301—320,

machen, angelangt, fragt eine davon die Anführerin bes Zuges: "Bo wollt ihr hin?" — Der Zug antwortet: "Zur steinersnen Brücke."

Die zwei Mädchen: Sie ift zerbrochen. Der Bug: Wir wollen sie machen.

Die zwei Madden: Woraus?

Der Bug: Mus Gold und Ebelftein.

Die zwei Mödchen: So fahrt hinein, so fahrt hinein, Das lette Kind foll unser fein!

Nun geht der Zug bis auf das lette Kind durch die Brücke. Dieses muß sich auf die Frage, "wo willst du hin?" für die Traube oder Feige entscheiden. Ist das gesschehen, dann stellt es sich auf die Seite jenes Mädchens, welches

Die Traube oder die Feige vorstellt.

Dann ziehen die Mädchen wieder durch die "Brücke"; das letzte wählt abermals, und so fort, dis alle entweder Trauben oder Feigen sind. Nun wird laut verfündet, welche die Engel und welche die Teusel sind. Nachher wird abgewogen. Dieses besteht darin, daß sich die beiden, welche die Brücke gebildet haben, die Hände reichen, auf welche sich ein Kind nach dem anderen hinüber legt. Zu bemerken ist noch, daß die Engel zuerst an die Reihe kommen und ganz sanst gewogen und gesichaukelt werden; die, welche diese Handlung verrichten, sprechen:

Wir magen ein Engerl, ein Engerl Mit gehn Bfund!

Nun kommen die Teufel an die Reihe. Diese werden heftiger und stärker geschaukelt und hin und her bewegt. Auch wird dabei gesagt:

Wir magen einen Teufel, einen Teufel Mit neunundneunzig Pfund.

# 13. Raifer von Pilatus 1).

Die Kinder, die dieses Spiel ausstühren, stellen sich in zwei Reihen in einer Entfernung von fünf bis zehn Schritten so auf, daß in einer Reihe die Knaben, in der anderen die Mädchen stehen. Abwechselnd treten die beiden Abtheilungen vor und zuruck und sagen dabei den betreffenden Spieltext. Ist

<sup>1) 13.</sup> Wien. In Mähren heißt es: Wifilatus; bei anderen anders. Bgl. Wolf, Zeitschr. IV., 363. E. Weier 110. Weinhold, deutsche Frauen. S. 371.

ber Spieltext zu Ende, so übergibt die Abtheilung der Mädchen das jüngste an die Knaben und das Spiel beginnt von vorn. So werden nach und nach alle Mädchen der Knabenabtheilung — dem "Kaiser von Pilatus" — ausgeliefert.

Mitunter wird es auch anders gespielt: Ein Spieler macht den Mann von Ninive und tritt ein paar Schritte vor und dann wieder zurück. Die anderen Spieler, die in einer Reihe stehen, bilden die Töchter des Kaisers von Pilatus. Am Ende des Spieltextes empfängt der Mann von Ninive die "jüngste Tochter". Diese und der Mann von Ninive treten dann zusammen vor und sagen den Spieltext her, nur mit dem Unterschiede, daß sie anheben: "Es kommen zwei Männer aus Ninive" 2c. Beim Schluß des Liedes empfangen beide die "jüngste Tochter", um mit ihr von neuem vorzutreten und zu sagen: "Es kommen drei Männer aus Ninive" 2c. So wird das Spiel fortgesetzt, dis alle Spieler auf der Seite des Mannes von Ninive sind. Empfängt dieser die letzte "jüngste Tochter" — d. i. den letzten Spieler — so wird zum Schlusse gesagt: "So nehmt die alte Here hin!"

# Folgendes ift ber vollständige Spieltert:

- A. Es tommt ein Mann von Ninive, Rinive! Raifer von Bilatus.
- B. Bas will ber Mann von Ninive, Ninive? Raifer von Bilatus.
- A. Er will die jüngste Tochter haben, Tochter haben! Raifer von Bisatus.
- B. Was will er mit der Tochter machen, Tochter machen? Kaiser von Bilatus.
- A. Er will ihr einen Mann verschaffen, Mann verschaffen! Raifer von Bilatus.
- B. Bas foll nun diefer Mann wohl fein, Mann wohl fein? Raifer von Bilatus.
- A. Und fann es auch ein König fein, König fein? Raifer von Bilatus.
- B. Einen König mag sie nicht, mag sie nicht! Raiser von Bilatus.
- A. So foll es nun ein Raufmann fein, Raufmann fein! Raifer von Bilatus.
- B. Ginen Raufmann mag fie nicht, mag fie nicht! Raifer von Bilatus.

- A. So fchlagen wir die Fenster ein, die Fenster ein! Raifer von Bilatus.
- B. Go machen wir die Laden zu, Laden zu! Raifer von Bilatus.
- A. Go steden wir bas haus in Brand, haus in Brand! Raifer von Bilatus.
- B. So holen wir die Polizei, Polizei! Raifer von Bilatus.
- A. Die Polizei, Die nutt euch nichts, nutt euch nichts! Raifer bon Bilatus.
- B. So nehmt die jüngste Tochter bin, Tochter bin 1)! Raifer von Bilatus.

<sup>1)</sup> Dber auch: die alte Bege bin.

# VI. Jangspiele.

#### 1. Lauf aus, fonft tomm ich in bein Saus.

Dieß ist das einsachste unserer vielen Fangspiele, benn um es auszuführen genügen zwei Spieler. Der eine, A, sett sich an einen gewissen Plat, das "Haus" genannt; ber andere, B, stellt sich in einer gewissen Entfernung davon auf und ruft:

> Lauf aus, lauf aus, Sunft tum i in bein Saus!

Während er dieß dreimal sagt, muß A seinen Plat verslassen und auf einem Rundwege wieder zum "Hause" zu gelangen suchen. Sobald aber A ausläuft, sett sich auch B in Bewegung und trachtet dem A einen Klaps auf den Rüden zu geben, bevor A noch das "Haus" erreicht. Ist das gelungen, so wechseln beide Spieler die Rolle, nämlich B tritt ins "Haus" und A fängt ihn ein. Ist es hingegen dem B nicht gelungen, dem A einen Klaps zu geben, so beginnt das Spiel wieder von vorn, das heißt, A tritt wieder ins "Haus" und B hat die Rolle des Fängers zu übernehmen und sie so lange zu behalten, dis es ihm endlich gelingt, den Gegner zu schlagen.

# 2. Das Mühlmanderl 1).

Mit folgenden Reimen wird bas Mühlmanderl ausgelost, welches bann bie übrigen Spieler einzufangen hat:

Eins, zwei, brei, Bida bada nei, Bida bada Pfanastul, Steht a Manberl auf ba Mül,

<sup>1) 2.</sup> Eine Erinnerung an das gespenstige Wesen, welches sich auch in Alpenburgs tirol. Sagen Rr. 39 befindet: "Das Mühlrinnen-Mandl." Es scheint mit den vielen Sagen von Teufelsmühlen im Zusammenhange zu stehen.

hat a staubigs hiatl auf, Steht a zwaadreigga brauf.

Andere sagen für "Steht a zwaadreißga drauf" Um und um voll Federn drauf. Kiferihahn! Schreit da Hahn! Zinst, zanst, außithan.

# 3. Schwärzerspiel.

Dazu gehören 6-8 Anaben. Es wird gewöhnlich auf einem freien Plate, am liebsten auf einer Wiese gespielt. Die Spieler theilen fich in zwei Theile, wovon ber eine Die Schwärzer, ber andere die Bachter ober Auffeher vorftellt. Die Bachter juchen einige Stode, fchlagen biefe an einem bestimmten Blate in die Erbe und nennen dieg dann "Linie". Die Auffeber stellen sich nun dahin und bezeichnen denjenigen Theil des Blates, dem fie bas Geficht zuwenden, als "Land", ben entgegengefetten hingegen als "Stadt". Die Schwärzer, die vom "Lande" fommen, juden einen fleinen Begenstand, etwa ein Studigen Solg, ein Steinchen zc., furg etwas, bas fie leicht in ihrer Rleidung, in den Saaren 2c, verbergen fonnen, über die "Linie" zu schwärzen. Sier wird natürlich jeder angehalten und untersucht, ob er nichts "Steuerbares" bei sich habe. Findet ein Bachter bas Berftedte, fo muß ber Schwarzer ein Pfand hergeben und darf nicht in die "Stadt", fondern muß wieder auf bas "Land" gurud und von neuem versuchen in die "Stadt" ju tommen. Findet ber Wächter bas Berftedte nicht, fo wird ber Schwärzer in die "Stadt" gelaffen. Raum in berfelben angelangt, fo zieht er auch ichon feinen verstedten Gegenstand hervor, zeigt ihn bem Bachter und macht fich über ihn luftig. weil er bas Berftedte nicht gefunden bat.

Gelingt es einem Schwärzer in die "Stadt" zu kommen, ohne untersucht zu werden, so bekommt er von demjenigen Bächter ein Pfand, durch bessen Unachtsamkeit das geschehen ift.

Die Pfänder werden dann ausgelöset. Zuerst kommen die Schwärzer an die Reihe; sie stellen sich in einer Entsernung von 20 Schritten vor den Wächtern auf. Bon diesen wirst jeder mit dem Ball dreimal auf jeden Schwärzer. Trifft ein Bächter nicht, so stelle er sich an des Schwärzers Stelle und erbuldet für diesen dessen, so bekommt dieser von jedem anderen Pfand hergeben müßen, so bekommt dieser von jedem anderen Bächter, der kein Pfand herzugeben brauchte, sowie von jedem Schwärzer sechs Schläge oder Würse mit dem Ball.

#### 4. Geier ober Abler.

Aus der Gesellschaft werden zwei gewählt, von denen der eine den Geier, der andere den Bogeshändler vorstellt; die übrigen sind Bögel. Der Geier geht nun in sein Raubnest und der Bogeshändler mit seinen Bögesn an einen bestimmten Plat, wo jeder Bogel einen Namen besommt, den er sich merken muß. 3. B. Zeisig, Fink ze. Ist das geschehen, dann kommt der Geier zum Bogeshändler und fragt, ob er nicht diesen oder jenen Boges habe? Nennt er nun einen Bogesnamen, den ein Spieler besommen hat, so lauft dieser schnell davon und der Geier ihm nach. Indes singt der Bogeshändler:

Bogel flieg aus, Komm wieder ins Saus!

Der Bogel läuft einigemale hin und her und sucht durch geschickte Wendungen wieder schnell in sein Haus zu kommen. Erwischt der Geier den Bogel, so bringt er ihn in sein Nest, wo er so lange zu verbleiben hat, dis alle Bögel gefangen sind. Bekommt aber der Geier den Bogel nicht, so erhält dieser vom Bogelhändler einen andern Namen, worauf dann der Geier wieder erscheinen kann und das Spiel seinen Fortgang nimmt.

# 5. Der Bogelhändler.

An diesem Spiele müffen wenigstens 8—10 Personen Theil nehmen. Zwei werben gewählt, wovon der eine den Bogelhändler, der andere, ein guter Laufer, den Käufer vorsstellt. Der Käufer entfernt sich von der übrigen Gesellschaft, indes der Bogelhändler jedem in der Gesellschaft den Namen desjenigen Bogels gibt, dessen Geschrei er am besten nachahmen tann. Wenn das geschehen ist, so erscheint der Käufer, und nach gegenseitiger Begrüßung entspinnt sich zwischen Käufer und händler solgendes Gespräch:

Bogelhandler: Bünfchen Sie vielleicht Bögel? Räufer: Ja. Was für Bögel haben fie?

Bogelhandler (zu den Bögeln gewendet): Alle meine lieben Bogel fingt einmal!

Rach Diefen Worten sucht ein jeder Die Stimme jenes Bogels nachzuahmen, beffen Namen er trägt.

Bogelhandler: Bas für einen Bogel wünschen Sie?

Der Räufer muß nun einen Bogel nennen, beffen Gefchrei er ertannt zu haben glaubt. Er darf breimal rathen. Errath

er keinen der Bögel, so bekommt er von jedem der Mitspieler brei Schläge mit dem Plumpsade; hat er aber einen der Bögel errathen, so ruft diesem errathenen Böglein der Bogelshändler zu:

Böglein flieg aus, Komm' wieber in mein Saus.

Der genannte Bogel läuft um irgend einen Segenstand, etwa um einen Baum ober ein Gesträuch dreimal herum, bestsändig verfolgt vom Känfer. Gelingt es letterem, den Bogel zu fangen, so gehen dann beide gemeinschaftlich zum Bogels händler, um Bögel zu taufen. Gelingt es aber dem Känfer nicht den Bogel zu erhaschen, so muß er sich abermals entsfernen, während welcher Zeit die Namen der Bögel geändert werden.

Sind zulest alle Personen gefangen, so beginnt das Spiel bon vorn, nur mit dem Unterschiede, daß der zuerst gefangene den Käufer, der zulest gefangene den Bogelhändler vorstellt.

#### 6. Der arme Gunder.

Bei diesem Spiele wird einer aus der Menge als armer Sünder ausgezählt. Mit geschlossenen Händen muß er den anderen Spielern nachlausen, um auf diese Weise einen anderen zu berühren, der dadurch auch armer Sünder wird. Ist das geschehen, so müssen Spieler auf einen gewissen Platz (arme Sündergrube) hinlausen. Hier angelangt, sind sie vor der weiteren Berfolgung und den Schlägen gesichert. — Nun lausen beide als "arme Sünder" mit geschlossenen Händen aus und suchen deinen dritten durch Berührung zum "armen Sünder" zu machen, worauf dann alle drei mit Schlägen in die "Sündersgrube" zurückgesagt werden. So wird dieses Spiel fortgesetzt, bis nur mehr zwei Spieler übrig bleiben, die noch nicht "arme Sünder" sind. Der von diesen zweien zuerst eingefangene gilt als erster "armer Sünder" für das nächste Spiel.

### 7. Der Bolf und die Schafe.

Sin Kind macht ben Schäfer, eines ben Wolf, bie andern die Schafe. Der Schäfer spricht: "Schafe, Schafe, kommt nach hand!" Die Schafe: "Wir bürfen nicht." Der Schäfer: "Barum nicht?" Die Schafe: "Es steht ein großer Wolf vor ber Thür." Der Schäfer: "Was thut er?" Die Schafe: "Er

schleift Messer." Der Schafer: "Was will er damit thun?" Die Schafe: "Uns allen ben Hals abschneiben." Inzwischen sucht ber Wolf ein Schaf zu erhaschen, bas dann seine Stelle vertritt.

#### 8. Der Bolf und die Lämmlein.

Diejes Spiel wird von einer beliebigen Anzahl Knaben auf einem freien Blate nahe bei einem Gebuiche ausgeführt.

Wer fich durch Größe und Stärfe auszeichnet, wird allgemein als Wolf anerkannt; die übrigen find die Lämmlein.

Sobann begibt sich ber Bolf in bas nächste Gebusch, von wo er die ganze Schar der Lämmlein, die auf dem freien Plate herumgehen, übersehen tann. Plötlich springt er aus dem Berstede hervor, zerstreut die Gerbe und trachtet eines der Lämmer zu erhaschen, welches ihn dann ablöst.

#### 8. Toter fteh auf.

Buerft wird ausgezählt, wer der Tote fein foll:

Mein Vater hat einen Garten gekauft. In dem Garten war ein Baum,

Auf bem Baume war ein Reft, In bem Reft war ein Ei,

In dem Gi war ein Dotter, In dem Dotter war eine Uhr,

In dem Dotter war eine Uhr, Die schling: eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs,

sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn,

Geh mit mir nach Weizen, Geh mit mir nach Sorn, Bleibe hinten ober born!

Auf den das lette Wort fommt, der legt sich in's Gras. Die anderen Kinder breiten über seinen Kopf ein Schnupftuch aus und wersen so viel Gras auf den "Toten", bis er gand damit bedeckt ist. Hierauf stellen sich die anderen Kinder rund um ihn her und sagen:

Toter, Toter steh auf, Geh mit mir in's Wirtshaus, Geh mit mir in Keller Um an Muskateller.

Run steht der Tote auf und fagt:

Na, na i geh net, 's Manderl möcht mi beißen.

Die andern:

Nimm a Staberl, Hau's auf's Schnaberl, Bird's di nimmer beißen. Darauf lauft ber "Tote" den Kindern nach und fängt eins. Dieses muß nun die Stelle des Toten vertreten und das Spiel beginnt von neuem.

#### 9. Das Barlaufen 1).

Dan braucht zwei gleiche Abtheilungen ber Spieler, bie einander entgegenstehen, wie Die Figuren des Schachspieles. Der Spielplat ift ein langliches von allen Seiten begrenztes Biered von verschiedener Große. Die zwei schmalen Seiten Diefes Rechtedes bilben bie feindlichen Lager. Die Bahl ber Spieler tann verschieden fein, boch foll fie nicht unter acht und auch nicht über fechzehn fein auf je einer Seite; benn eine gu geringe Angahl Spieler macht bas Spiel ermudend, und zu viele verurfachen Unordnung und oft Streit. Saben fich bie Spieler in zwei möglichst gleiche Abtheilungen getheilt, fo wird bann um die Lager gelost. Rechts von jedem Lager befindet sich ein Blat (Gefängnis) für jene, die gefangen werden. Das Spiel wird damit eröffnet, daß von dem Lager A einer hinausläuft gegen das Lager B hin. Ift das geschehen, so läuft diesem von B einer entgegen, um ihn zu schlagen. Trifft er ihn, so hat er ihn gefangen. Allein während dieser zweite jenen, der zuerft ausgelaufen ist, verfolgt, kommt diesem schon ein dritter Spieler zu Hilfe, der den Verfolger des ersten wieder zu schlagen sucht. Die Hauptregel dieses Spieles ist also, daß jeder von der einen Abtheilung jeden von der andern, bevor er hinausgekommen ist, schlagen darf. Wenn ein Spieler gesichlagen worden ist, so ruft der Schläger: "Halt!" Der Gefangene wird in das Gefängnis gebracht. Rommt ein zweiter bingu, fo faffen fie fich mit den Banden und ruden, fo weit es geht, auseinander. In der Regel ift mit drei Gefangenen das Spiel gewonnen. Man tann aber auch die Gefangenen erlofen, und zwar baburch, bag ein Spieler, ohne gefchlagen gu werden, bis zu einem Gefangenen gelangt, ibn berührt und mit ber Sand fortzieht.

# 10. Die febende Rub.

Nachdem man fich einen freien Plat ausersehen und die Lausweite angezeigt hat, bestimmt man durch das Los oder Auszählen denjenigen, der die sehende Ruh vorstellen muß.

<sup>1) 9.</sup> Mähren. Das Barlaufen ist ein Streit- ober Wettlaufen. Im Wittelalter ist es wahrscheinlich anders gespielt worden:

Die hände werden ihm auf den Rücken gebunden und zweis fo fest, daß er sie nicht losmachen und auch nicht nach vorwärt bewegen kann. Er wird von der Schar in die Mitte des Platze geführt und stehen gelassen, worauf er eins, zwei, drei zähl Kaum ist dieß geschehen, so laufen alle davon und müssen sehe daß verjenige, der die sehende Kuh ist, ihnen nicht zu nat komme und sie nicht fange; indes ist es die Aufgabe der Kuh einem oder dem anderen nachzulausen und ihn zu fangen, wa für die Kuh, da sie die hände auf dem Rücken hat, nicht seh leicht ist. Der Spieler bleibt so lange Kuh, bis er einen fängt der dann seine Stelle vertreten muß und das Spiel sortsetz Die Bemühungen dessenigen, der jemanden erhaschen soll, gebeisehr viel Stoff zu Gelächter. Je geschickter die Mitspielender sind, desto interessanter ist das Spiel.

#### 11. Blinde Ruh ober Blinde Maus.

Man nimmt ein Tüchel, legt es auf einen Tisch obe Sessel; jeder Mitspieler muß es ein wenig ziehen; bei dem es herabfällt, der macht das erstemal die "blinde Kuh" oder di "blinde Maus." Auch durch auszählen wird oft die blind Kuh bestimmt. Wer das geworden ist, dem werden die Auger verbunden; hernach wird er in einen Winkel geführt oder im Freien zu einem Baum, wo er dann befragt wird:

— Wohin willst du geben? Antw. In eine Milchkammer. — Was bringst du mir aus derselben? Antw. Köstlichen Rahm. — Ohne Löffel? Antw. Den will ich finden.

In diesem Augenblide verläßt der Führer den geblendeten. Letterer ist aber ernstlich bemüht, den versprochenen Löffel (einen Mitspieler) zu sinden; ist er so glücklich, jemanden zu fangen, so klopft er ihm dreimal auf den Rücken, und sagt:

"Blümel, Bleamel, weiße Rreibn, du bift's."

Darauf nimmt er fein Tuch von den Augen und verbindet die des eingefangenen, der jetzt die blinde Kuh oder Maus ift.

Sollte die blinde Kuh etwa Gefahr laufen, sich an einem Baume oder irgend wo anders anzustoßen, so wird ihr ein "Stock an!" zugerusen, worauf sie stehen bleibt und eine andere Richtung einschlägt, wo es keine hindernisse gibt.

#### 12. Der britte Mann.

nd g

blin

ein

Die mitspielenden stellen sich in einem Rreise paarweise Blat, boch nicht neben- fondern hintereinander und zwar fo, daß i jun burch die Blieder ringsherum und von den Seiten bequem n ferchgehen fann. Run werden zwei Spieler gemablt, und eine mit einem Blumpfade versehen ist und den andern. er fir gu entflieben trachtet, verfolgen muß. Der fliebenbe tann n, mBerhalb des Kreises herumlaufen, darf sich aber nicht zu weit ot utfernen, ba er fonft ben Blumpfad übernehmen muß.

Rann ber fliehende bem Plumpfad nicht mehr entgeben, fo ortiallt er fich schnell innerhalb bes Rreises vor irgend ein Baar, , gel b. "er falviert sich" (rettet sich). Da jedoch nirgend drei elem pieler hintereinander fteben durfen, fo muß der Berfolger ben itten Mann mit feinem Blumpfade gu treffen fuchen, wenn efer es nicht früher bemerkt hat, und wenn er der Gefahr burch nicht entrinnt, daß er sich ebenfalls nach einigem berumufen bor ein Baar ftellt. Wer aber mahrend bes laufens i der als britter Mann vom Blumpfad getroffen wird, muß em efen übernehmen, mahrend ber bisherige Berfolger jum ber= er Mgten wird.

### 13. Gefänanisfviel.

Die Spieler theilen fich in zwei Abtheilungen; von ber er hen berfteden fich die Spieler, jeder für fich allein; die andere btheilung sucht diese auf. Den zuerft gefundenen führt man ter großem Jubel an einen bestimmten Plat, wo ihn bann h Rreis (Festungsmauer) ber mitspielenden umgibt, die fich t bei den Sänden halten.

Der gefangene geht von Sand zu Sand und fragt bei bem, mas fich ba befindet. Meffer, Gabel, Lange, Dolch 2c. halt er gur Antwort. Run mahlt er fich bas nachft Befte, eten rch welches er auf liftige Weise zu entwischen trachtet. Gelinat offe & nicht, fo macht er einen Pfiff, der bewirkt, dag die verdten herbeitommen, die Feftung fturmen und ben gefangenen freien. Ift das gefchehen, fo haben fie gewonnen; fonft aber erben fie verjagt und verfolgt, muffen fich wieder verfteden rd das Spiel geht fort wie zuvor. Ift die Anzahl ber ndel pieler eine fehr große, fo wird die Festungsmauer aus zwei ift neentrischen Rreifen gebildet. rem

### 14. Safenfpiel.

Giner aus der Gefellichaft wird jum Jager erwählt, ber mit einer holunderröhre verfieht, in welche ein eben fo Bernaleten u. Branty, Rinberfpiele.

langes Stud Solg mit einem Griff nicht gang genau pafft. Außer bem trägt er in einer Tafche ein Bauflein fleiner gelber Rüben ale Schiegbedarf mit. Ihm gur Seite fteben 3 - 4 Rnaben, Die als ausgezeichnete Läufer bekannt find und Die Sagbhunde porftellen. Die übrigen theilen fich in Safen und Biride, von benen lettere als Abzeichen einen grunen Tannenzweig auf ber Rappe tragen. Sind nun auf einem Felbe bie Grenzen bes Jagbbegirtes genau angegeben, über welche feiner ichreiten barf, fo entfernt fich bas Wild, und fucht fich fo gut als möglich in Graben und Gebufchen zu verbergen. Rach einiger Zeit geht ber Jager nach und läfft feine Sunde los. Treiben fie Wild auf, fo bat ber Jager ichon zwei Rtibenftopfel bereit , von benen er einen mittelft bes Stogels burch die Röhre bis an das vordere Ende treibt, mahrend er ben zweiten in das untere Ende ftedt. Beim ichiegen ftogt er ben untern ichnell gegen ben obern, fo bag biefer burch bie gepregte Luft weit fortgetrieben wird. Trifft ber Jäger, so bilft getroffene Spieler beim jagen mit. Sind alle Jager geworben, fo bat bas Spiel ein Ende.

#### 15. Sirt und Serde.

Wenn die Knaben auf einem freien Plate versammelt find, wird einer aus ihnen durch auszählen zum hirten ernannt, während die andern die herde bilden. Dem hirten werden nun die Augen verbunden, dann wird er an einen Plat geführt, der den Namen "Stall" erhält. hernach klopft ihm einer der

Spieler auf die Schulter und fagt:

"Hirt! Hirt! Hirt! wie viele Schritte erlaubst du mir?" — worauf ihm dieser eine Anzahl Schritte zu machen gestattet. Der betreffende Spieler macht die ihm erlaubten Schritte, ohne dabei an irgend eine bestimmte Richtung gebunden zu sein, und bleibt dann stehen. Wie es dieser erste Knabe gemacht hat, so machen es dann alle übrigen, natürlich einer nach dem andern, bis der "Stall" ganz leer ist, worauf dann der hirt rust:

"Bo ift meine Berbe?" - Auf diese Frage ahmen alle

Rnaben die Stimme ber Schafe nach.

Hierauf sucht ber Spieler mit verbundenen Augen so lange herum, bis er einen Spieler findet, zu dem er sagt: "Wer bist du?" — Der angesprochene ahmt neuerdings die Stimme eines Schases nach, worauf der hirt rath, welchen seiner Kameraden er gefunden habe. Gelingt es ihm sein Schaf an der Stimme zu erkennen, so wird er durch dasselbe von seinem

Amte abgelöst. Erräth er aber nicht den Namen seines Schasses, dann wird er von demselben so lange geschlagen, bis er den "Stall" erreicht hat, worauf dann das Spiel von neuem beginnt.

16. Rönigefpiel.\*)

Am liebsten wird es auf einem großen, freien Blate gespielt. Zuerst werden zwei Könige gewählt, die nach vollsbrachter Wahl die übrigen Spieler unter sich theilen, so daß jeder gleich viele Leute hat. Nachdem dieß geschehen, legt man einen Stock als Grenze an einen Ort, und es stellen sich auf beiden Seiten die Könige mit ihren Mannen auf. Ein König schielt einen seinen Leute als Gesandten zum andern mit irgend einem Austrage. Nachdem der angekommene mit vielem Zeresmoniel empfangen ist, spricht er:

Guten Morgen! Mein Herr hat geschickt drei Flaschen, Die waren voll mit Tokaper Wein, Aber sie sind gestogen aus meiner Taschen. Eine ist gestogen — hierhin! Die andere — dahin! Und die dritte — dorthin!

Bei jedem "hin" zeigt er nach einer andern himmelsgegend. Beim letzten Worte läuft er fort und sucht über die Grenze zu kommen. Der König läuft ihm nach und will ihn sangen. Ist der Gesandte schon über der Grenze, so ist er vor den Nachstellungen des fremden Königs sicher. Fängt ihn aber der König, bevor er noch die Grenze erreicht, so ist er diesem unterthänig.

So schicken die Könige abwechselnd Boten zu einander, und zwar so lange, dis auf. einer Seite der König allein dasteht. Ist das geschehen, so ergreift er die Flucht; allein unter großem Lärm laufen ihm die anderen nach, und wenn sie ihn erwischen, so ist er dem Gespötte preisgegeben und er muß froh sein, wenn er ohne Schläge davon kommt. Statt seiner wird ein anderer als König gewählt, und das Spiel beginnt von vorn.

### 17. Ranber. und Bachterfpiel.

Die Spieler sondern sich in zwei Theile, wovon der eine bie Räuber, der andere die Wächter vorstellt. Diese Sonderung geschieht meistens durch werfen eines Geldstückes, von dem

<sup>\*) 16.</sup> Ungarn.

eine Seite die Röuber, die andere die Wächter bezeichnet. Am schönsten und besten lässt sich dieses Spiel in einem großen Garten oder in einer Au spielen; in letzterer wird aber eine bestimmte Grenze sestgestellt, über die kein Spieler während des Spieles hinaus darf. Darauf zerstreuen sich die Räuber nach allen Richtungen hin und suchen ein sicheres Bersteck zu gewinnen. Auf ein gewisses Zeichen machen sich die Wächter auf die Beine, um die Räuber zu entdecken und zu fangen. Ist ein Wächter einem Räuber auf der Spur, so sucht dieser jenem so lange zu entweichen, als es geht. Gelingt es nun einem Wächter einen Räuber zu fangen, so muß es dieser jetzt mit den Wächtern halten und die andern Räuber suchen helfen.

Das Spiel barf nicht eher beenbet werden, als bis alle Räuber gefangen sind und wenn auch der letzte stundenlang nicht gefunden würde. Dieser meldet sich dann, sucht aber durch vorhalten der Hände seiner Stimme eine ganz andere Richtung zu geben, wodurch die Wächter oft sehr genedt werden, indem sie ihn meist an einem ganz entgegengesetzten Punkte suchen. Mit der Einlieserung des letzten Räubers ist das

Spiel beenbet.

#### 18. Das Defertörfpiel.

Ühnlich dem Räubers und Wächterspiel ist das Defertörsspiel der Anaben. Eine gewisse Anzahl Anaben stellt die Polizei, eine andere Abtheilung die Desertöre vor. Nach Bertheilung der Rollen erhalten diese einen Borsprung, um sich gehörig versteden zu können; ist das geschehen, dann werden sie von der Polizei ausgesucht. Wird einer ausgesunden, so entsteht meistens eine Rauserei, da ihm gleich mehrere zu Hüsse kommen; erhält die Polizei nicht gleich Berstärkung, so mußse weichen, da gewöhnlich alle Desertöre mit einander oder in unmittelbarer Nähe sich versteden, um eben so schnell als möglich einander zu Hüsse zu kommen. Sind endlich alle von der Polizei gesangen, so kommt jeder zum Prososen, wo er mit dem Plumpsade eine angemessen Strase erhält.

# 19. Schau dich nicht um, der Plumpfack geht um! Oder: Schau dich nicht um, der Fuchs geht um!

Die Spieler stellen sich treisförmig zusammen, die Sande nach rudwärts haltend und das Gesicht in das innere bes

<sup>19.</sup> Bei Rochholz S. 392 "Der Lunzi chunt".

Rreises wendend. Einer geht nun mit einem Plumpsade um die Spieler und gibt ihn einem derselben in die Sand, mahrend er immer dabei spricht:

Schaut euch nicht um, Der Plumpfact (ober Fuchs) geht um!

Wer nun den Plumpsack hat, der fängt an, seinen Nachsbar zur Rechten zu verfolgen und treibt ihn unter Schlägen einmal um den Kreis herum. Nun macht es der jetige Besitzer des Plumpsackes ebenso, wie der frühere. Die Aufgabe der Spieler ist: 1. sich ja nicht umzusehen, denn wer das thut, erhält einen Klaps auf den Rücken; 2. dennoch genau die Bewegungen und Mienen des herumgehenden, so wie die seines Nachbarn zur Linken zu beobachten. Merkt einer, daß der Nachsbar linker Hand das verhängnisvolle Tuch hat, so heißt es schnell um den Kreis lausen, um der nicht sansten Berühsrung mit dem Plumpsacke zu entgehen. Freilich läust mancher ohne Ursache, indem oft ein ganz anderer als sein Nachbar zur Linken den Plumpsack bereits in der Hand hat. Dieses Spielerregt stets die Lachlust aller; zumal wenn der herumgehende versteht die Spieler mit Geberden und Mienen irrezusühren.

### 20. Plumpfact verftecten.

Sin Kind wird gewählt, das den Plumpfack versteckt, indes sich die anderen entfernen und "einschauen", d. h. anders wärts hinblicken, damit sie nicht sehen, wohin er gelegt wird. Wer schaut, erhält einen Schlag mit dem fest zusammengedrehten Tuche.

Hat derjenige Spieler, der den Plumpsack versteckt, einen geeigneten Plat dazu gefunden, so verbirgt er ihn und ruft die anderen, ihn zu suchen.

Nun kommen die Kinder und suchen alles durch. Ift eines sehr weit von dem Orte entsernt, wo sich der Plumpfac bestindet, so fagt der Plumpfacoerftecer:

"Waffer, Baffer, Baffer, Baffer 2c.!"

Rommt eines in die Nähe des Berfteds, fo ruft er: "Es brandlt, es brandlt, es brandlt, es brandlt zc.!"

Sucht aber eins ichon beim Berftede felbit, fo ruft er:

"Feuer, Feuer, Feuer, Feuer 2c. !"

Nun laufen sie alle zu dem Orte, wo "Feuer" ist, und jedes will den vielersehnten Plumpsack zuerst hervorziehen. Wem es gelingt, der schlägt die anderen damit und jagt sie fort;

auch barf er ihn, mahrend bie andern wieder "einschauen", abermals versteden.

21. Standerlfpiel.

Nicht nur Anaben, fondern auch Madchen und Erwachfene betheiligen fich an Diesem Spiele. Es wird nämlich in ber Mitte eines großen freien Plates, fei es nun ein Ader ober eine Bieje, wenn fie nur eben find, ein ungefahr zwei Ellen langer Stab in bie Erbe fo tief eingeschlagen, bis er feft barin ftedt. Run wird an beffen oberem Ende eine eben fo lange Schnur befestigt, und bas Stanberl ift fertig. Dann werden Rleidungsftude, Solg und verichiedene andere Sachen um den Stab herum gelegt. Gin jeder ber Mitfpieler hat die Berpflichtung, einige ihm entbehrliche Sachen herzuleihen. Radbem diefes geschehen, wird burch bas Los bestimmt, wer bas Standerl zu buten babe. Roch einmal legt ber Buter bie Rleidungsftude in Ordnung fester um ben Stab und nimmt das eine Ende der Schnur zur Sand. Jest fragt ein Mitglied bes Spieles, ob das Standerl "boten" fei, d. h. ob das Spiel icon beginnen fonne. Sat ber Buter mit "ja!" geantwortet, jo zerstreuen sich die Theilnehmer rings um ben Buter; burch verschiedene Redereien sucht man bes Butere Ausmertfamfeit auf fich zu lenten, um es andern leichter zu machen, mit ben Sachen, beren fie habhaft merben fonnen, zu entweichen. Denn trifft er jemanden auch nur ein wenig innerhalb ber Schnurgrenze, bas ift jenes Rreifes, ben Die ausgespannte Schnur beschreibt, wenn man fie um ten Pfahl dreht, sei es nun mit Cachen ober ohne folde, fo wird ber getroffene Buter, Diefer aber wird Mitspieler. Die Schnur barf ber Buter nie aus ber Sand laffen. Trifft er jemanden, bann ichreit letterer: "boten." Daburch wird ten anderen bas ftelen ber Cachen unterfagt, bis die Ordnung, welche beim fangen gewöhnlich gestört wird, wieder hergestellt ift. Jedoch bleiben die Cachen, welche einem früheren Büter abgenommen wurden, auch für diefen gultig, und es ift fo viel als ob fie ihm abgenommen worben maren. Ein gewandter und mit bem Spiel recht vertrauter lafft fich burch nichts irre machen, im Begentheil mirft er ben Spielern oft noch Stücke vor, als wollte er feines Amtes eher los werden; es gibt in ber That viele, die fich dadurch verleiten laffen und gefangen werben. Liegt um ben Stab nichts mehr, fo nennt man das "ausgeraubt". Gin Sitter, der breimal nach einander ausgeraubt wird, muß gaffenlaufen. Die Spieler ftellen fich in zwei Reihen, burch welche ber befagte Suter burchlaufen muß, und jeder, mit einem Plumpfade bewaffnet, führt einen Streich auf feinen Ruden.

Tritt mährend des Spieles ein nicht vorhergesehenes hindernis ein, so ruft der hüter den andern ein "mein Standerl ist boten!" oder kurzweg "boten!" zu, wodurt das Spiel so lange unterbrochen bleibt, bis alles Störende besseitigt ist.

# 22. Raufmann und Jud. \*)

Die Rinder icheiben zwei aus; ben Juden und ben Raufmann. Die übrigen ftellen fich in einer Reibe auf, fpreigen Die Arme auseinander, reichen fich die Bande und verbleiben mabrend bes gangen Spieles in Diefer Stellung. Run gablt ber Raufmann feine Stoffe, nämlich feine Rinder. Unterbes ericeint ber Jud und begehrt einen gemiffen Stoff. Gind beide handelseins geworden, fo holt ber Raufmann Die Schere. Bahrend diefer fort ift, fucht ber Jude mit einem ober zwei Stoffen bas weite. Darauf ericheint ber Raufmann, welcher fich furchtbar ärgert, fo balb er ben Berluft entbedt. Jest ericheint abermals ber Jude und verlangt Stoff. Der Rauf= mann fragt ibn aber gubor: Saben Gie nicht einen Juden gefeben? und fest noch eine ausführliche Beidreibung begielben hingu. Jedoch biefer will nichts davon wiffen. Run gibt er dem Buben ben verlangten Stoff zu befehen, holt wieder Die Schere u. f. f.

Ist dem Kaufmanne auf diese Weise der ganze Stoff abhanden gekommen, so sucht er den Juden, den er abseits verstedt unter den gestolenen Stoffen findet. Er geht zu den Kindern, die früher seine Stoffe waren, und fragt:

- Bas verftedt ihr ba?

Antw.: Gin Bogelein!

- Lafft es singen!

Darauf zwitschert der versteckte Jude. Jest will der Kaufsmann das Böglein sehen; auch diese Bitte wird gewährt; aber ber Bogel "fliegt" schnell davon, der Kausmann ihm nach, um ihn zu fangen, und erkennt, wenn das geschehen, mit großem Staunen den Juden, der ihm seine Stoffe gestolen.

<sup>\*) 22.</sup> Ühnlich ist das "Tuchspiel", S. 82 bei B. Spieß, Boltsethümliches aus dem Frankisch-Hennebergischen.

#### 23. Ruche in's Loch.

Ein Knabe ober ein Mädchen wird durch das Los zum Fuchs bestimmt und bekommt ein eigenes Plätzchen als Wohnung angewiesen. Die Mitspieler, ebenso wie der Fuchs mit guten Plumpsäcen verschen, suchen das Füchslein in der Höhle zu neden und zum herausbrechen aus derselben zu reizen. Dabei müßen sie aber sehr auf ihrer Hut sein, damit sie nicht beim herausspringen des Fuchses, der jedoch nur auf einem Beine hüpfen darf, während die andern auf beiden lausen, von ihm einen Schlag mit dem Plumpsacke erhalten; benn dann müßte der getroffene den Fuchs ablösen. Berührt hingegen der Fuchs mit dem andern Beine den Boden, so schreien alle: "Berührt! berührt!" und fahren mit ihren Plumpsäcken auf ihn los und treiben ihn mit tüchtigen Schlägen in seine Höhle.

#### 24. Rate und Maus.

Einer stellt die Katze, der andere die Maus vor. Man gahlt aus:

Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, Kellner schenk ein, Bub trink aus, Dort lauft a Maus, hat a roth's Kitterl an, Kundherum Schellern dran.

Jener Spieler, auf den bas Bort "Maus" fallt. wird als Maus ausgeschloffen; Rate wird hingegen jener, auf ben bas lette Wort tommt. Die übrigen bilben einen Rreis, in beffen Mitte fich die Maus aufftellt. Die Rate bleibt außerhalb des Rreises, sucht jedoch in ihn einzudringen, mas wol burch niederhalten ber Sande verwehrt wird. Dringt fie bennoch hinein, fo öffnet man der Daus alsbald einen Ausweg durch aufheben ber Sande, und fperrt ihn augenblidlich wieder ab; denn fo wie man borbin ber Rate den in den Rreis verweigert hat, so wird ihr jest der Ausgang ftreitig gemacht. Gine gute Rate jedoch läfft fich badurch nicht im mindeften beirren; im Gegentheil ift fie eber als man oft vermuthet aus dem Rreise. Klugs hopft das Mäuschen wieder hinein und die Rate nach. Das wird natürlich folange fortgefest, bis bas arme "Mäuslein" in ben Rrallen der unerbittlichen ift. - Wer wird nun Maus und

<sup>1)</sup> Bergl. Rochholz p. 411 no. 29.

Rate? Ganz einsach: Jenes Paar, durch dessen Bersehen die Rate das letzte mal vor dem erhaschen der Maus in den Kreis oder aus demselben gekommen ist, muß nun die Kate und die Maus machen. Anderwärts wird dieses Spiel auch so gespielt: Kate und Maus bleiben im Kreise; aber beiden werden die Augen verbunden. Die Maus muß gewisse Töne von sich geben, nach welcher Richtung dann die Kate läuft. Jene sucht immer zu entsslehen; wird sie aber dennoch einmal von der Kate erhascht, dann wird sie tücktig durchgeprügelt.

### 25. Baffermannfpiel.

Die Kinder begeben sich gewöhnlich zu einem leeren Bache ober einem Graben. Sines, meistens das ungeschickeste, springt in den Bach oder Graben hinein und lockt die anderen zu sich, indem es sich wie schlasend stellt oder auf sonstige Weise die Neugierde der andern reizt. Diese kommen nun das Wassermännchen zu necken. Dieses wartet so lange dis gute Gelegensheit ist, das eine oder andere Kind zu sangen, ohne den Bach oder Graben dabei zu verlassen. Wer gesangen wird, hat dem Wassermanne zu helsen, um die andern einzusangen. Das Spiel ist beendet, wenn alle gesangen sind 1).

#### 26. Siriche und Safen.

Fünf bis zehn Knaben sind auf einem freien Plate verssammelt. Aus ihnen werden nun der Jäger und nach der Anstahl der Spieler ein oder zwei Hunde gewählt. Die übrigen sind hirsche und hasen und müßen sich versteden. Darauf ruft der Jäger:

"Meine lieben Siriche und Safen Berftedt euch unterm grünen Bafen."

Nachdem dieß der Jäger gefagt, lässt er den Hund, dem früher die Augen verbunden worden sind, los, und dieser hat nun die Hirsche und Hasen zu suchen. Hat er einen Hirsch oder Hasen gefangen, so führt er ihn zum Jäger, der seinersseits diesem gefangenen eine Tracht Prügel mit dem Plumpsjack gibt.

### 27. Der Seger.

Es versammeln sich mehrere Anaben auf einem freien Plate, gewöhnlich auf einer Wiese. Nachdem ausgezählt worben

<sup>1)</sup> Dieses Spiel hat mythische Beziehung. Man vergleiche Bernaleken, Mythen und Brauche S. 163. Gin Kinderliedchen aus Böhmen, daselbst S. 205.

ift, wer ber "Heger" sein soll, nimmt bas Spiel seinen Anfang. Alle, außer bem Heger (b. i. Hüter) vertheilen sich und thun, als wollten sie in einem Erbsenfelbe Schoten stelen. Der Heger aber muß basir sorgen, daß jeder "Dieb" erwischt wird. Er läuft baher jedem nach, den er in den Schotenselbern sieht. Gelingt es ihm, dem "Dieb" drei Schläge mit der Hand zu geben, so muß der gesangene Heger sein, und es so lange bleiben, bis er einem andern wieder drei Schläge gegeben hat. Erreicht hingegen der flüchtige die "Ruhestatt," so darfihm, so lange er dort ist, nichts geschehen. Die Schotendiebe aber singen, während sie Gras rupsen, um die Ausmerksamkeit bes Hegers auf sich zu ziehen:

Ruppe, ruppe Schut'n D'r Heger hots verbut'n, Wir full'n nich in de Schut'n gih; Rupp aus, rupp aus, rupp aus, D'r Heg'r funimt un jogt ollezamm naus 1).

#### 28. Meinberfchneiben.

In der Gegend um Haugsborf wird dieses Spiel folgens dermaßen ausgeführt: Man macht durch Stricke in das Gras so viele Abtheilungen, als Spieler da sind, worauf jeder sein Messer in den ihm angewiesenen Theil wirft. So tief dieses in die Erde eindringt, so viel kann er sich heraussichneiden. Ist alles Gras herausgeschnitten, so muß jeder seinen Theil wieder damit ganz genau aussüllen können; wer das nicht kann, dem wird das Gras auf den Rücken gelegt, während er auf den Knien herumrutschen muß. Fällt ein Stück hinab, so bekommt er dasur einen Backenstreich.

Um Liefing und Utgersdorf spielen es die Kinder so: Gin bestimmter Plat stellt den Weingarten vor, in welchen die Spieler hineingehen, um Weintrauben zu pflücken, indem fie

fagen :

J gras, i gras die Beimber! Bann ber hirta fummt, fo greint er.

Giner ber Spieler, ber ben hüter macht, lauft hinzu und trachtet ben einen ober ben andern einzusangen, die ihrerseits sich schnell auf die Beine machen, sobald sie den hüter bemerten. Wer innerhalb des Weingartens gefangen wird, erhält mit dem Plumpsack Schläge, ober der eingefangene hat den hüter abzulösen.

<sup>1)</sup> Schlesische Grenze. Bergl. bas folgende aus Rieberöfterreich.

#### 29. Der Bolf in feinem Garten.

Dem Bolfe, ber burch ausgählen erwählt worden ift, wird ein Garten abgegrengt, worin er wohnt. Die anderen Spieler laufen an den Grenzen biefes Gartens herum oder auch wol über diefelben und fingen:

Ich wollte in bes Wolfes Garten gehen, Wo ichone frause Kohlköpf' stehen. Und wenn ber Wolf wol fame, Und big mich in die Bene. — Schneid' Kohl ab, schneid' Kohl ab!

Dabei kauert man nieder mit der Geberde des Kohlabschneidens. Run kommt der Wolf gesprungen und sucht diese Fredler zu fangen. Wer gesangen wird, ist Wolf. Läuft aber der Wolf über seine ihm bezeichnete Grenze hinaus, so bekommt er Schläge mit dem Plumpsace.

### 30. Mutter darf ich in den Garten?

Sines von den Kindern macht die Mutter; die anderen fragen: "Mutter darf ich in den Garten gehn?" — "Ja!" erwidert die Mutter, "aber ihr dürft nicht die Hühner jagen und nicht die Fenster einschlagen!" Darauf sagen die Kinder "nein" und begeben sich an einen bestimmten Blat, den Garten, und trotz der Warnung der Mutter jagen sie jetzt die Hühner und schlagen die Fenster ein, indem sie entsprechende Geberden dabei machen. Wie das die Mutter gewar wird, ruft sie ein Kind zu sich und fragt:

Bo warst du?
Antw. In dem Garten.

— Bas hast du darin gethan!
Antw. Blumen gepflückt.

— Bas hast du mit den Blumen gethan?
Antw. Unseren Herrgott aufgeputst.

— Bas hast du mit unserem Herrgott gethan?
Antw. In das Grab gelegt.

— Bomit hast du ihn zugedeckt?
Antw. Mit dem Nudelbrett.

— Bas war sein Bolster?
Antw. Der Nudelwalter.

— Bas hast du gegessen?
Antw. Gugelhupf und Braten.

<sup>29.</sup> Diegenau in Mähren.

— Bas haft bu mir gebracht? Antw. Gine Ruthe und einen Strid um den Hals.

Wenn das Kind dieß gesagt hat, so läuft es davon, die Mutter ihm nach, und wenn es von dieser gefangen ift, so erhält es Schläge.

So macht es bann bie Mutter mit bem zweiten, bann mit bem britten Rinde u. f. f. 1)

### 31. Das Lezerl.

Ein Knabe läuft seinen Gespielen mit einem Stäbchen in ber hand so lange nach, bis er ben einen ober ben andern erreicht. Dabei spricht er:

> Schlag mein Lezerl an dir an, Bis i nimma renna tann. Warst bessa g'loffen, So hatt' i di net troffen.

Hat dieser Knabe einen berührt und diesen Spruch gesagt, dann ruht er aus und der berührte beginnt das Spiel auf dieselbe Weise mit den übrigen Knaben. Dieß wiederholt sich so sange, bis nur ein Knabe noch übrig ist, der dann als Lezersmann gemeiniglich mit dem Reim geneckt wird:

"Lezerlmann, Lezerlmann, Laufst als hätt'ft in b' Hosen than." 2)

#### 32. Naderlebebe.

Durch auszählen wird der Baderlebebé bestimmt und ihm dann ein gewisser Raum angewiesen, aus dem er sich nicht entsernen darf.

Die übrigen Rinder neden ihn mit bem Spruche:

"Baderlsbebe! A Schisserl voll Fleh, A Schisserl voll Wanzen, Da Schneida muaß tanzen."

Dann laufen sie in den dem Baderl angewiesenen Raum. Nun kann er seinen Spöttern nachlaufen; wer von ihm ers wischt wird, ist Baderl für das nächste Spiel.

<sup>1)</sup> Meist von Mädchen gespielt. 2) Rach Franz Bista, "Öfterr. Boltsmärchen" p. 106. Das Lezerl ober Lenzerl bezeichnet einen Schlag auf den Rücken.

### 33. Der ichwarze Mann.

Auf einem freien Plate bezeichnet man ein längliches Biered und bedient sich dazu einiger Stabe, um die Eden, und

einiger Steine, um Die Seiten gu bestimmen.

Bier ober noch mehr Fuß von jeder der fürzeren Seiten in das Biered bezeichnet man durch Legung eines Steines noch einen Raum. Diefe zwei Bwifchenraume Die badurch entfteben, find bann die fogenannten Freiftätten (A. B.) Die Spieler mählen nun durch das Los den ichwarzen Mann, ber fich auf einer Freistätte aufstellt, mahrend die anderen fich auf die gegenüberliegende begeben. Nun ruft der ausgelofte: "Fürchtet ihr euch nicht vor dem schwarzen Mann?" — "Nein" — antworten bie andern und laufen fo ichnell als möglich vorwarts; allein der ichmarge Mann fommt ihnen entgegen, um fie gu fangen. Jeden, ben er fangt und bem er unter bem Ausrufe "eine, zwei, brei!" - brei Schläge gibt, ift fein und verpflichtet, ibm bie anderen fangen gu belfen. Bu biefem Behufe begibt er fich mit dem ichwargen Dann auf beffen Freiftatte (B), Die anderen Spieler hingegen auf die andere (A). Nun ergeht wie früher vom Blate B an die anderen die Frage, ob sie den schwarzen Mann fitrchten. "Rein!" — schallt es wieder von allen herüber. Dann läuft ihnen der schwarze Mann mit feinem Behilfen entgegen und fängt fo viele, als er fann, bie bann mit ihm zu einer Rette berbunden, die andern, Die noch nicht bem ichwarzen Dann geboren, fangen helfen muffen.

Das geht so lange fort, bis niemand mehr übrig ist. Ber zuletzt gefangen wird, ist im nächsten Spiele schwarzer Mann. Innerhalb der Freiplätze darf niemand gefangen werden. Wer um auszuweichen über die Grenzen hinauslauft, ist

so gut wie gefangen und gehört dem schwarzen Mann.

### 34. Das eiferne Manderl.

Dieses Spiel kann nur auf solchen Plätzen ausgeführt werben, in deren Nähe sich mit Gisen beschlagene Gegenstände, als Thore, Geländer u. dergl. befinden. Es ist ein sehr eins saches Spiel und wird auf folgende Weise gespielt:

<sup>33.</sup> Dieses Spiel ist auch am Niederrhein zu Hause. Bergl. Bolf Zeitschr. I, S. 437. Simrod's Kinderbuch Kr. 219. Die Grundlage dieses Spieles ist das aufgehen der vollen Spielschar in die des schwarzen Mannes, einer uralten Schreckgestalt der Kinder (Mommon, Rawuzel, Wauwau). Bergl. ferner Mahmann in Wolss Zeitschr. II, 122. Haupt, Zeitschrift IX, 314. 338.

Alle Knaben, welche sich bazu versammelt haben, stellen sich, bis auf einen, in die Rähe von Gegenständen, an welchen sich Sisen besindet, das sie mit der Hand halten müssen. Demsjenigen, welcher dieß nicht thut, läuft jener, der sich gleich ansfangs keinen Platz gewählt hat, nach und versucht es, ihm noch, ehe derselbe mit der Hand den eisernen Gegenstand erreicht hat, einen Schlag auf den Rücken zu geben. Ist das geschehen, dann hat der geschlagene den Schläger abzulösen.

#### 35. Stier und Oche.

Diefes Spiel wird von beiläufig gehn bis gwölf Rnaben ausgeführt. Bon ben versammelten Anaben wird burch ausgablen ber "Stier" bestimmt, ber fich einen Blat (Stall) aussucht, in bem er ausruhen tann. Die anderen, welche "Dofen" genannt werben, gerftreuen fich nach allen Geiten, um bem "Stiere," ber bie Aufgabe bat fie ju fangen, auszuweichen. Erwischt biefer boch einen "Ochsen," fo hat biefer bem "Stiere" im einfangen ber übrigen gu belfen. Beibe bangen fich gufammen, indem einer bem andern Die Sand gibt, mithin eine Rette bilben. Run fuchen fie fo vereint einen andern gu fangen, mas natürlich ichen ichwerer ift, da ber eine rechts, ber andere linke Laffen fie aber etwa ihre Sande gar aus, dann merben fie von den "Dofen" fo lange geschlagen, bis fie in dem Stalle find. Fangen fie aber einen dritten, fo muß biefer bem zweiten bie Sand reichen, um fo gemeinschaftlich einen vierten zu fangen. Sind alle "Dchfen" gejangen, fo tann bas Spiel wieder von vorne beginnen, indem ber querft gefangene "Oche" im nächften Spiele "Stier" ift.

### 36. Taubenfalt.

Fünf bis zehn Knaben versammeln sich auf einem freien Plate, wo dann ein gewisser Fleck als "Nest" bestimmt wird. Ein Knabe zählt den "Taubenfalt" aus, indem er sagt:

> A du Wumperl Ganshuaberl Apacellftrubel Drah di fuart; Kruzinesa Flukpapier, G'stumpster Besen Tanz mit mir!

<sup>1)</sup> Bergl. Rochholz alem. Kinderspiel 405.

Der "Falt" muß jest in das "Neft". Saben fich die anderen Spieler, die "Tauben", bereits zerftreut, fo tann ber "Falt" bas Reft verlaffen um die "Tauben zu fangen. Jebe gefangene wird "Falt" und muß die übrigen "Tauben" fangen belfen. Die erfte ober lette ber gefangenen wird "Falt" für das nächfte Spiel.

#### 37. Das Gefellentaufchen.

Diefes Spiel wird häufig in Dberöfterreich im Sausrud.

treife gefpielt.

In der Stube find etwa 10-12 Berfonen, movon die balfte Meifter, die andere Balfte Gefellen find. Gin ausgegablter Spieler, ber oberfte ber Meifter und auch ber gangen Befellicaft, wird mit dem Ramen "Borfteber" bezeichnet.

Jeber Meifter hat feinen Gefellen, ber Borfteber jeboch feinen. Diefer fest fich in ber Mitte ber Stube auf einen Stubl, mabrend bie anderen paarmeife (je ein Meifter und ein Gefelle) um ihn herumfiten. Gin Meifter und ein Befelle begeben fich in das nächste Zimmer; indes macht fich ber Borfteber einen Plumpfact, schlägt damit an die Thur, bei ber bas Baar hinausgegangen ift, heißt es hereintreten und begrugt bas Baar auf folgende Beise: "Gruß euch Gott, Meister und Gefelle! Beldes Sandwert betreibt ihr?"

Darauf antwortet ber Meister und nennt bem Borfteber ein handwert, 3. B. bas bes Schornsteinfegers. Der Borfteber frägt den Meister nochmals, aber leife, mas für ein Bertzeug er zu diefem Sandwert brauche. Diefer antwortet ihm wieder, was er für das von ihm angegebene Sandwerk am beften findet, 3. B. für bas Schornsteinfegergewerbe eine ftarte Burfte. Der Deifter muß, gleich bem Borfteber, ber leife gefragt hat, auch leife antworten. Dann geht ber Borfteber gu jedem Baare, und fragt jedes einzeln, mas für ein Bertzeug ber Rauchfangtehrer braucht.

Rennt nun ein Baar jenes Bertzeug , bas bem Borfteber bom Meister angegeben worden ift, so wird biefes mit dem Plumpfade aus ber Stube gejagt. Errath ein Baar bingegen diefes Werkzeug nicht, fo begibt fich ber Borfteber zum nächften

und verfährt auf die früher angebeutete Beife.

Errath aber feines ber Baare bas fragliche Wertzeug, fo werden jene zwei, die bas Schornfteinfegergewerbe vorgestellt, mit bem Plumpfade hinausgetrieben; auch wird ihnen bemertt, daß sie im nächsten Spiel ein anderes handwert anzugeben haben. Jest beginnt das eigentliche Gesellentauschen. Der Borfteber geht zu jedem Meister, und fragt, ob jeder seinen Gesellen gut

verwenden fonne und ihn auch behalten wolle.

Berneint das ein Meister, so muß er sich einen neuen Gesellen mählen, der mit dem früheren fchnell den Platz zu wechseln hat, widrigenfalls der Borsteher seinen Plumpsack auf dem Rücken des fäumigen tanzen läst.

Beim nächsten Meister verfährt ber Borsteher ebenso. Oft geschieht es, daß ein Geselle immerwährend hin und her laufen

muß und babei eine ziemliche Tracht Schläge befommt.

Ift bas austauschen ber Gesellen beenbet, fo fann bas Spiel wieber von born beginnen.

# VII. Spiele verschiedener Art.

#### 1. Das Giefchießen.

Jeder Spieler hat einen s. g. Eisstod, das ist ein drei bis vier Fuß langer Stod, der mit seinem unteren Ende in einer runden, von einem eisernen Ringe umspannten hölzernen Platte stedt. Um den Stod bequemer wersen zu können, ist in der Mitte desselben eine Handhabe angebracht. Man sucht eine taugliche Eisbahn und legt an die Enden derselben kleine Steine, sogenannte "Daupen". Bei Beginn des Spieles wird "gemoarlt", das heißt, jeder Spieler schleudert seinen Stod

von dem einen Ende der Babn gur Daupe.

Jene Gisichüten, beren Stode ber Daube gunächst liegen. beigen "Die engen", und bilben mit bem "Engmoar" eine Partei, während die übrigen, mit bem "Beitmoar" die andere Bartei bilben. Wenn die Bahl ber Spieler groß genug und ungerade ift, und wenn die Stode beiber Barteien verschoffen find, fo "legt fich" ber Engmoar, bas beißt er tennzeichnet ben Plat, auf welchem fein Stod beim erften Burfe liegen geblieben ift und "ichießt" noch einmal. Ift hingegen Die Angahl ber Spieler gerade ober ift Roth an Schuten, fo legt fich auch Dann ichieft ber Beitmoar querft nach ber der Beitmoar. Daupe. Ihm folgt ber Engmoar, ber trachten muß, ben "Schuß" bes ersteren baburch zu verschlechtern, bag er Stod bes Beitmoars von ber Daup: wegguichleubern trachtet. Belingt Diefes bem Engmoar nicht, jo muß es ein anderer Spieler Diefer Bartei gu thun bersuchen. Burbe bingegen ber Stod bes Beitmoars von ber Daupe meggefchleubert, fo "ichieft" wieder einer ber "Beiten". Sat Diefer einen guten "Chug", fo bag er nabe gur Daupe getommen ift, fo trachtet abermals einer ber "Engen" biefen Stod von ber Daupe megzuprellen. Saben jo die Gisichuten ibre Stode "verfchoffen". jo begeben fich beibe Parteien gu bem entgegengefetten Ende ber Babn, um zu untersuchen, weffen Stod der Daupe am

nächsten liegt. Hierbei gibt es manchmal Zwistigkeiten, weil oft bie Stode hart neben einander liegen.

Bringt eine Partei einen Stod am nächsten zur Daupe, so daß der zweite der Daupe zunächst stehende Stod der anderen Partei gehört, so zählt die erste "sechs". Hat hingegen eine Partei zwei Stöde am nächsten zur Daupe gebracht, so daß der dritte der Daupe zunächst liegende Stod der anderen Partei gehört, so zählt erstere "neun". Bringt aber eine Partei drei Stöde der Daupe zunächst, so hat diese Partei das Spiel gewonnen.

Bählt eine Partei "sechs" ober "neun", so schießt ber "Moar" ber verlierenden Partei zur anderen Daupe zurud. Diesem Schützen folgt der Moar der Ecgenpartei; bann folgt wieder ein Spieler der verlierenden Partei und so wird das Spiel fortgesett, bis es zu Gunsten der einen oder der anderen Partei entschieden ist.

#### 2. Das Schleifen.

Anmerkung. Bas das Schleifen auf dem Gife betrifft, so find nur bie Benennungen bemerkenswert.

Der ganz gewöhnliche Schliff, zu dem sich unsere Jugend einen kleinen Anlauf nimmt und den rechten vor den linken Fuß gesetzt vorwärts gleitet, wird "Eisenbahnschliff" genannt. Wenn aber der Schleifer seine aufrechte Stellung aufgibt und hodend sortzurutschen trachtet, so heißt dieser Schliff "Hoderl". Wechseln aber aufrechte und hodende Stellung während des Schleisens mit einander ab, so nennt man das den "Hoderschlen". Schleift ein Knabe in aufrechter Stelslung mit verschränkten Armen, so sagt man, er macht den "Napoleon". Je nach der Geberde, welche die Schleifer auf dem Eise machen, unterscheidet man einen Jägers, Schusters, Schneiders, Scherenschleifers, Klostersrauens, Nabens, Uhrens und Reiterschliff.

# 3. Ber ift der Schläger?

Die Spieler bilben einen Kreis. Dann wird ausgezählt:

Einigna, Deinigna, Didn, Dadn, Pedrifcnadn, Ein, Zein, Betlahein, Glotust, Buri, Außen, Draußt.

Auf den das Wort "draußt" tommt, der nimmt mit verbundenen Augen im Mittelpunft des Kreises Plat. Bon einem andern Spieler empfängt er einen Schlag. Erräth er, wer ihn geschlagen hat, so ist er erlöst, und der Schläger muß in den Kreis. Hat der geblendete sehl gerathen, so muß er so sange eim Kreise bleiben, bis es ihm gelingt, den Schläger zu errathen 1).

### 4. Richter und Rläger.

Die Kinder mählen aus ihrer Mitte eines, welches sich auf den Boben setzen und den Richter vorstellen muß. Dann tritt das nebenan stehende vor, kniet nieder und legt seinen Kopf in den Schoß des sitzenden Kindes, so daß es die ans deren Spieler nicht sehen kann. Darauf schlägt ein Kind das knieende auf den Kopf. Das geschlagene Kind sagt dann zum Richter:

Herr Richter, ich habe eine Klage. Richter: Was ist bir widerfahren?

Kläger: Einer hat mir meinen Topf zusammen ge-

Richter: Wer ?

Rlager: Der und ber (hinzeigend.)

Richter: So bring ihn her.

Rläger: Ich fann ihn nicht ertappen! Richter: So nimm ihn bei ber Rappen!

Rläger: Er hat feine auf. Richter: So zieh ihn herauf.

Der Kläger steht auf und zieht einen herbei, den er für den Schläger hält. Hat der Kläger den Schläger herbeigezogen, so muß der Schläger im nächsten Spiele Kläger sein. hat sich aber der Kläger geirrt und hat er einen unschuldis gen herbeigezogen, so bleibt er auch im nächsten Spiele Kläger.

<sup>1)</sup> Fischart führt im Spielverzeichnis bes Gargantua cap. 52 eine Spiel an, welches heißt: "Rath wer hat bich geschlagen".

Dieg wird fo lange fortgefett, bis ber Schläger ben Rlager errath.

### 5. Rönig Berdruß.

"König" und "Minister" werden durch das Los erwählt. Ein Stuhl, auf bem der König Plat nimmt, wird als Königstron hergerichtet. Der Minister bleibt neben der "Majestät" stehen. Die übrigen Spieler, die "Unterthanen" nämlich, setzen sich in angemessener Entsernung dem Könige gegenüber. Sitzt der König auf dem Tron, so begibt sich der Minister zu den Unterthanen, geht von einem zu dem andern und hört die Spotts und Stichelreden gegen die königliche Hoheit ausmerksam an. Dem einen gefällt die Gestalt des Königs nicht, der andere ist mit der Regierung unzufrieden u. s. f. hat der Minister alles das angehört und diesen Meinungen, Klagen und Wünschen auch seine eigene Überzeugung beigesfügt, so tritt er jetzt vor den König, verneigt sich und spricht: Sw. Majestät! die Unterthanen haben solgendes zu klagen:

— — — — — (Hier sagt ber Minister alles bas, was er von den Unterthanen über den König in Erfaherung gebracht hat.) Hat der Minister alles gesagt, was er von dem "Bolte" vernommen, so thut er folgende Frage:

"Was beleidigt Ew. Majestät am meisten?" — Darauf erklärt der König, was ihn am meisten schmerzt und ärgert. Dreimal darf er rathen, welcher seiner Unterthanen dieses dem Minister ins Ohr gesagt hat. Erräth der König diesen Unterthan, so wird dieser lettere König, der König Minister, und der Minister sosort Unterthan im nächsten Spiel. — Hat aber der König sell gerathen, so sammelt der Minister noch einmal die Spottreden über den König, worauf letterer von neuem rathen muß, um entweder den verhaßten Königssitz zu verlassen oder ihn noch einmal zu besteigen. Das Spiel endet, wenn jeder Spieler König gewesen ist.

### 6. Bruder, wer flopft?

Dieses Spiel kann im Freien wie im Zimmer ausgeführt werden. Zwei ausgezählte setzen sich so auf den Boden oder auf zwei Stühle, daß sie mit ihren Rüden gegeneinander sitzen. Dann werden ihnen die Augen verbunden, oder es wird über beide ein startes undurchsichtiges Tuch gebreitet, damit nicht von ihnen die übrigen Spieler gesehen werden können. Die

Spieler gehen im Kreise um biese zwei, und flopfen nach einander einem, nämlich "dem Hüter", auf den Kopf. Der Hüter muß je nach der Stärt des Schlages mit bald mehr oder bald minder fläglicher Stimme den anderen, der rathen muß, sragen: "Bruder, wer flopft?" Worauf dieser den Ramen eines Mitspielers nennt. Hat er den, der geklopft hat, nicht errathen, so flopst ein zweiter Spieler an den Hüter, worauf wieder gerathen werden muß, wer diesen Schlag gesthan hat. So geht es sort, die der, welcher rathen muß, senn Spieler erräth, der geklopft hat.

Ist diefer Spieler endlich errathen worden, fo wird er bitter, ber huter muß bann rathen, und der, welcher gerathen

bat, febrt gu ben übrigen Spielern gurud.

### 7. Richter, Rläger, Schläger, Unschuld, Dieb.

Die Spieler machen fünf gleich große Zettel und schreiben auf ben einen "Richter", auf den andern "Bauer" oder "Kläger", auf den dritten "Dieb", auf den vierten "Schläger", auf den fünften "Unschuld". Wollen mehr als fünf an diesem Spiele theilnehmen, z. B. acht, so macht man noch drei Zettel und schreibt auf jeden das Wort "Unschuld". Die zusammengerollten Zettel werden in eine Haube gethan, darin geschüttelt, worauf jeder Spieler nach einem langt. Die drei, welche "Richter", "Bauer" und "Schläger" gezogen haben, treten vor. Der Richter begibt sich auf seinem Richterstuht. Das ist meistens ein Ort unter einem Baume oder einem Strauche, oder ein anderer eigens dazu bestimmter Platz. Neben dem Richter stellt sich der Schläger auf. Darauf erscheint der Kläger und bringt solgendermaßen seine Klage vor:

Rläger: Berr Richter ich fomme flagen.

Richter: Bas gibt es ju fagen?

Rläger: Wir haben gerauft und gefchlagen.

Richter: Mit wem?

Rlager: Mit dem und dem (hinweisend.) Richter: Bieh ihn bei der Nase ber.

Hierauf nuß der Kläger (Bauer) dem Richter den Dieb vorführen. Beil aber der Bauer nicht weiß, wer Dieb und wer Unschuld ift, so zieht er einen auf gut Glück bei der Rase vor den Richter. Der Richter lässt dann dem Hempsacke gezogenen vom Schläger so viele Streiche mit dem Plumpsacke geben, als der Kläger verlangt. Nach Bollziehung dieser

Strase weist der geschlagene dem Richter seinen Zettel vor, um zu sehen, ob der bestrafte der Dieb oder die Unschuld ist. Hat der Kläger statt des Diebes die Unschuld herbeiges zogen, so werden dem Kläger so viele Hiebe gegeben, als die

Unschuld verlangt.

Bei fünf Spielern kann nur der eine die Unschuld, der andere der Dieb sein. Bei mehreren Spielern hingegen ist aber auch nur Ein Dieb, und der Kläger, wenn er sich das erstemal geirrt und eine Unschuld bei der Nase herbeisgesührt hat, läuft Gesahr, noch einmal einen Fehlgriff zu machen, was sur ihn die unangenehme Folge hätte, daß die zweite, dritte u. s. f. mit Unrecht versolgte Unschuld dem Kläger ebenfalls eine Tracht Prügel veradreichen ließe. Das geht natürlich so lange fort, die der Kläger den Dieb hers beigezogen hat. Ift das geschehen, so beginnt das Spiel von neuem.

### 8. Ritterschlagen.

Über zwei Stühle, zwischen welchen so viel Plat gelassen wird, daß noch ein anderer Stuhl stehen kann, wird ein Tuch gedeckt, das bis zum Boden herabreicht, damit die Lücke zwischen den zwei Stühlen nicht gesehen werden kann. Die ganze Gesclischaft von Spielern verkleidet sich, so gut sie kann, in Ritter. Papierene Federbüsche auf den Hüten, Schürzen statt spanischer Mäntel um die Schultern, große Schnurrbärte, in den Händen lange Stöcke statt der Lanzen, hölzerne oder wirkliche Degen an den Seiten zo. machen das Ritterkostüm aus. Zwei, welche die beiden ältesten Ritter vorstellen, setzen sich auf die beiden Stühle, während die anderen halbkreisförmig, mit dem Großmeister in der Mitte, um sie stehen. Sine alte häßliche Maske bedeckt sein Gesicht, eine Perrücke seinen Kopf; ein großer Papierbogen ruht in seinen Händen. Er nacht die Hauptperson und muß viel Wit und einige Beredtsamkeit haben.

Während diese Veranstaltungen getroffen werden, wird der neu auszunehmende von zwei Rittern an einem anderen Orte zur Feierlichkeit vorbereitet. Man sagt ihm, wie er sich zu benehmen habe, und wartet so lange, bis die Gesandtschaft kommt, die ihn einsadet. Wenn alles in Ordnung ist, so sendet der Großmeister einen Ritter, der den Ordenskandidaten seierlich bei dem Namen nennt und ihn bittet mitzukommen. Noch zwei Gesährten geseiten ihn dann zum Großmeister, vor

welchem er sich auf ein Knie niederlässt. Der Großmeister hält eine seierliche Anrede, in der er Wesen und Zweck des Ordens besonders hervorhebt. Er liest dem aufzunehmenden aus dem Papierbogen die Ordensgesübde vor. 3. B. Bersichwiegenheit, furchtlose Tapferkeit, unbeugsames Rechtsgefühl, felsenfeste Treue 20.

Darauf folgt die Angelobung, die Überreichung des Ritterkoftums und die feierliche Ertheilung des Ritterschlages. Dann wird der neue Ordensritter zu den beiden ältesten Rittern geführt, wo er sich zwischen ihnen niederlässt; in dem Augenblicke als er das thut, stehen jene zwei, die bisher auf den mit Tuch überhängten Stühlen gesessen sind, schnell auf, was natürlich zur Folge hat, daß der neue Ritter zwischen zwei Stühlen auf der Erde sitt.

#### 9. Rafenfuchen.

Auf einem ziemlich großen Grasplatze versammeln sich die Knaben. Sin ausgezählter tritt beiseite und "blinzt", indem er, mit dem Rücken gegen den Grasplatz gekehrt, von einem Knasben bewacht wird, damit er sich nicht umwende, um zu sehen,

was hinter ihm vorgeht.

Die anderen Knaben schneiden einen handgroßen Rasenssted aus und setzen denselben wieder in die Vertiefung, so daß dieses ausgeschnittene Stück nicht leicht zu erkennen ist. Um den "Blinzer", der das Rasenstück auffinden und ausheben muß, einigermaßen zu täuschen, wird mit dem Messer von der Stelle, wo der Rasen ausgeschnitten ist, ein Schnitt im Kreise und einer im Zickzack ausgesihrt. An mehreren Stellen ichneidet man ein, dem ersten ähnliches Stück Rasen aus, löst jedoch keines los.

Den Schnitt führt man 50 bis 100 Schritte weiter fort und an dem Ende desselben wird das Meffer hinein gesteckt, dann muß der Blinzer das ausgeschnittene und losgelöste Rasenstück suchen, indes die Knaben singen:

> Such den Rajen, Rach der Rajen, Nach der Wesserschneide.

Sat der Blinzer das ausgeschnittene Rasenstück gefunden, io nimmt er es und wirft es auf einen der umstehenden Knaben, welcher dann blinzen muß. Hat aber der Rasenslucker dreimal nacheinander ein unrechtes Stück ergriffen ober mit

bem ausgeschnittenen Stud feinen ber Rnaben getroffen, fo muß er gurudfehren und noch einmal blingen.

# 10. Das Befefpiel.

Die Kinder bilden einen Kreist. Ein ausgezähltes stellt ben Hefevertäufer vor, und bietet jedem gute Hefe an, indem

es babei fpricht : "Rauft Befe, gute Befe!"

Beder Spieler tauft hierauf Befe. Es wird aber nicht mit "barem Gelbe" ausgezahlt, fondern jedes Rind verfpricht bem Befevertäufer irgend etwas. Das verfprochene muß fic ber Befevertäufer gut merten, um fpater feinen Lohn nicht gu verlieren ; benn vergißt er das veriprochene, fo ift ber Spieler nicht mehr ichuldig dasfelbe zu leiften. Rach bem "Bertaufe ber Befe" begibt fich ber Berfaufer zu bem erften Spieler und verlangt bas versprochene. Diefer entschulbigt fich, fo gut es geht, das versprochene nicht leiften zu tonnen, weil es ihm abhanden gefommen fei. Der hefevertäufer macht bann allerlei Boffen und fucht ben Schuldner gum lachen gu bringen. Belingt bas, fo betommt ber Befevertäufer ein Pfand; wenn nicht, fo muß biefer jum zweiten Spieler geben und das versprochene verlangen. Jedoch auch der zweite Spieler macht es nicht anders als der erfte. So wird das Spiel fortgefett vom erften bis gum letten. Darauf erfolgt die Pfander auslösung. Gin Rind, welches der Befeverfäufer bestimmt, übernimmt die Pfander. Die gebrandlichften Strafen find: Bfefferichlagen, Statilenbauen, in ben Brunnen fallen 2c.

Das Pfefferichlagen besteht barin, dag ber Buger jo oftmal mit ber flachen Sand auf ben Boben ichlagen nung, als ber

Befevertäufer angibt.

Beim Statüenbauen stellt fich ber Sigenthumer des Pfaubes auf einen Plat und wird bann von jedem der anderen Spieler so oftmal gefüsst, als der Berfäuser bestimmt.

Wer in den Brunnen gefallen ift, muß fo oftmal in die

Bobe hopfen, als es der Bertaufer wünicht.

Sind alle Pfänder ausgelöft, so geht bie Gesellschaft auseinander, oder bas Spiel wird nach ber Wahl eines neuen hofevertäufers von neuem begonnen.

### 11. Bater Gberhard.

Die Spieler bilten einen Kreis. Im Mittelpuntt fitt einer, welcher auf bem Ropfe eine Mute hat und in ber

rechten Sand ein Licht halt; bas ift Bater Cberhard. Um ibn bewegt fich ber Rreis. Giner ber Spieler tritt bann aus bemfelben gum Bater Cherhard und ipricht:

> Lieber Bater Eberhard ! Ich greif an beinen murd'gen Bart, Und fiehft bu mich laut auflachen, So will ich mich an beine Stelle machen.

Bei diefen Borten fcaut Bater Cberhard bem Sprecher fehr bermundert und mit fehr feltfamen Bliden ins Beficht. Belingt es bem Sprecher ernft zu bleiben, fo fehrt er bann in den Rreis gurud, und es fommt ein zweiter, bann ein britter n. bis endlich einer lacht, ber bann ben Bater Cberhard ablofen muß.

In Mahren wird es folgendermagen gespielt: Dem Bater Eberhard wird ein Rafiertuch um ben Sals gebunden und ein Eduffelden in die Sand gegeben. Ber bas lachen verhalten foll, tritt gum Bater Cherhard und raffert ibn, indem er eine

entsprechende Geberde bagu macht und fpricht:

Ihr Diener, Bater Cberhard! Sie find gang ichwarz um ihren Bart. Ich will ins Näpfchen jest greifen Und will Ihr Bartlein einseifen, Auch will ich recht schon es machen, Ohne babei im geringften zu lachen.

### 12. Der Rönig von Spanien ift tot.

Bwei werden bagu außerwählt. Beibe ftellen fich in einer Entfernung von feche bis acht Schritten gegen einander auf, und jeder nimmt ein Licht in Die rechte Sand. Dann geben fie einander entgegen und mahrend bes begegnens fpricht ber eine : "Der Rönig von Spanien ift tot!"

Nachdem er bas gefagt hat, blaft er fein Licht aus. Der andere erwiedert darauf: "Troft ihn Gott!" Auch Diefer lofct fein Licht aus, nachdem er bas gesprochen hat. Wer dabei

lacht, gibt ein Bfand.

### 13. Beritecferliviel.

Dieses Spiel führt verschiedene Ramen: "Ginschauen;" "abtaschein;" "eins. zwei, drei, ui dil dei;" "abbrandeln;" "belurn;" "austlopfen;" "Gecure;" "fünfzigichlagen;" "abpaffen".

Je mehr Spieler baran theilnehmen, besto beffer ift es. Giner wird burch folgende Reimformel ausgelost:

Eins, zwei, brei, lli bil bei, Eins, zwei, brei, lli bil bei, Mein Schlag ist aus, Da lauft a Maus, llnb du bist braus.

Auf den das Wort "braus" tommt, der "schaut ein" oder "blenzt", wie man in Schlesien sagt. Diesem werden die Augen verbunden. Nachdem das geschehen ist, wird er zur "Lepold" geführt. Die Lepold, die Freistätte, ist ein größerer Stein, auf welchen derjenige, welcher "einschauen" muß, mit einem kleineren Steine oder mit einem eigens dazu bestimmten Holze zu klopfen hat, während sich die anderen versteden. Während des klopfens spricht er:

Eins, zwei, brei, lli bil bei, Wer sich nicht verstedt, Den hab ich glei. hinter mir und vor mir gilt's nicht!

Dann zählt er noch bis breißig ober fünfzig, je nachdem es ausgemacht worden ist. Haben sich die anderen verstedt, so macht der, welcher sein Bersted am weitesten von der Lepold gewählt hat, einen Pfiff, der dem Abbrandler bekannt gibt,

daß er anfangen fonne die andern abzubrandeln.

Er entfernt sich von der Lepold, lässt den kleineren Stein oder das Holz bei dem größeren Steine liegen und trachtet einen Spieler nach dem andern abzubrandeln. Merkt der Abbrandler, wo sich einer verstedt hat, so läuft er schnell zur Lepold, nennt den Namen des entdeckten Spielers, klopst dreimal auf den größeren Stein, mährend er dabei spricht: "N. N. eins, zwei, drei abpasst." Wer "absgebrandelt" worden ist, hat sich zur Lepold zu versügen und so lange zu warten, die der lette aufgefunden und abgepasst ist, Wer zuerst abgebrandelt worden ist, muß im nächsten Spiele "einschauen". Oft wird aber derjenige abgebrandelt, welcher die anderen abbrandeln soll. Geht der Abbrandler zu weit von der Lepold weg, so ist es leicht möglich, daß hinter ihm ein Spieler zur Lepold lauft, den Namen des Abbrandlers ruft

und fagt: "eins, zwei, brei abpafft," worauf die übrigen Spieler allfogleich aus ihren Berfteden tommen und den abgebrandelten noch einmal zum einschauen verurtheilen.

#### 14. Gehorfamfter Diener.

Dazu versammelt sich eine gleiche Anzahl von Knaben und Mädchen. Knaben und Mädchen stellen sich in zwei Reihen in einer Entfernung von 4—5 Schritten gegen einsander auf. Die Mädchen verabreden sich und jedes wählt sich einen Knaben. Darauf tritt ein Knabe hervor, mustert mit einem Blide alle Mädchen, um zu entdeden, welchem er angeböre. Dann begibt er sich zu jenem, von dem er vermuthet, daß es seine Spielgenossin sei, und macht eine tiese Verbeugung.

Ist der Knabe von dem Mädchen ermählt worden, so erwiedert dasselbe diese Verbeugung, im entgegengesetzen Falle aber dreht es sich um und zeigt dem Knaben den Rücken. Hat der Knabe gut gerathen, so scheibet dieses Vaar und sieht den andern Spielern zu. Hat der Knabe sehl gerathen, so begibt er sich unter schallendem Gesächter beider Reihen auf seinen früheren Platz und überlässt das rathen seinem Nachbar. So wird diese Spiel sortgesetzt, die zeder Knabe seine Spielsgenossin errathen hat. Wenn das geschehen ist, dann wendet sich das Blatt, das heißt, es müssen die Mädchen rathen. Wenn sich schließlich die Paare zusammengesunden haben, so beginnen sie meistens einen kurzen Tanz.

### 15. Engel und Teufel.

Dieses Spiel führt noch die Namen: "Farbenspiel", "Farbeneinstreichen", "Farbeneingeben", "Bogelspiel", "Namensipiel". Es kann von einer beliebig großen Anzahl von Spielern ausgeführt werden, die jedoch größer als vier sein muß.

Zuerst wird ber Farbengeber (herr ber Bögel) ausgelost, bann ber "Engel" und bann ber "Teusel". Fern von den übrigen Spielern wird bem Engel und dem Teusel se ein Platz angewiesen. Der Platz, wo sich ber Engel befindet, heißt der "himmel", der andere die "hölle".

Haben Engel und Teufel ihre Plätze eingenommen, so geht der Farbengeber zu jedem Spieler und flüstert ihm eine Farbe zu, jedoch so still, daß auch der Nachbar nichts hören tann; denn Spielregel ist, daß tein Spieler die Farbe seines Rachbarn weiß. Wo dieses Spiel den Namen "Bogelspiel" hat,

werden statt ber Farben Bogelnamen eingesagt. Rachdem bas geschehen ift, wird dem Engel bedeutet, daß er erscheinen könne.

Der Engel ericheint und fpricht :

Rling, fling!

Farbengeber: Ber ift ba?

Engel: Der Engel mit bem golbenen Stab.

Farbengeber: Bas will er?

Engel : Gine Farbe.

Farbengeber: Bas für eine?

Der Engel sagt eine Farbe, die er haben will. Hat ein Spieler diese Farbe, so nimmt diesen der Engel in den Himmel mit. Hat der Engel eine Farbe begehrt, die gar nicht in der Gesellschaft vorhanden ist, so wird er von dem Farbengeber davongesagt, mit den Worten:

"Dben hinaus! jum Loch hinaus!"

Darauf erscheint ber Teufel meift mit einem Sade ober sonst etwas auf ben Schultern und spricht:

Bum, bum.

Farbengeber: Wer ift da?

Teufel: Der Teufel mit dem Sirupfade! ober: Der Teufel mit dem Schürhafen!

Farbengeber: Bas will er? Teufel: Gine Farbe.

Farbengeber: Bas für eine?

Der Teufel nennt eine Farbe. hat er gut gerathen, so nimmt der Teufel die Farbe mit in die Hölle; wenn nicht, so wird er von dem Farbengeber davongejagt.

So wird das Spiel fortgesett, bis alle Farben errathen und Himmel und Hölle angestüllt sind. Manchmal wird das Spiel dadurch erschwert, daß Engel und Teusel auch die Person

errathen muffen, welche die betreffende Farbe bat.

Darauf beginnt das "Feuerreißen". Auf den Boden wird ein Stück holz gelegt, welches die Grenze zwischen himmel und hölle bildet und "Feuer" heißt. Die Engel stellen sich auf der einen, die Teufel auf der anderen Seite hintereinander auf. Beide Parteien bilden eine Kette, so daß jedes hintere Kind seinen Bordermann mit beiden händen um den Leib fasst. Dann reichen die ersten der beiden Parteien einander über dem Feuer die hände. Beide Abtheilungen ziehen hierauf mit allen ihren Kräften gegen einander und trachten einander über das Feuer zu ziehen. Bringen die Engel einen Teufel auf ihre Seite,

so gehört dieser zu den Engeln. Dieses Feuerreißen währt so lange, bis alle Spieler entweder Engel oder Teufel geworden sind. Jene Partei, die ihren Namen behauptet, ist die siegende. 1)

### 16. Milchamperlfpiel.

Die Spieler sitzen in einem Kreis auf bem Boden. Einer macht die Milchfrau, ein anderer die Kate, die übrigen machen die Milchamperln. Die Milchfrau geht zu den Milchamperln und spricht: "Schaut, daß euch die Kate nicht frifft!"

Hierauf tritt die Milchfrau beiseite. Dann tommt die Kate; diese wirft die Milchamperln um und läuft eiligst davon. Darauf erscheint die Milchfrau; sie beklagt die umgeworfenen, richtet sie auf, füllt sie an, indem sie eine entsprechende Geberde macht und entsernt sich abermals. Die Kate kommt wieder und macht es wie vorher. Auch die Milchfrau klagt von neuem und richtet die umgeworfenen zum zweitenmal auf. Das wird so lange fortgesetzt, dis es endlich der Milchfrau zu viel wird; diese stellt dann alle Milchamperln auf, damit sie der bösen Kate, wenn sie nochmals kommen sollte, nachlaufen können, um sie einzusangen.

### 17. Mungagen.

Dazu gehört ein freier ebener Plat. Durch auszählen wird einer bestimmt, welcher zuerst mungatt. Dieser wird mit verbundenen Augen in den Kreis gestellt, den die übrigen Spieler bilden. In die rechte Hand bekommt er noch ein Stübschen oder einen Kochlöffel. Auf ein Zeichen, welches der im Mittelpunkt des Kreises stehende gibt, tanzen die anderen zweisoder dreimal um ihn herum, worauf der Mungatzer mit den Füßen stampst, oder "halt" ruft oder mit dem Stäbchen auf den Boden klopst, was immer ein Zeichen ist, daß der Kreisstehen bleiben muß. Der Mungatzer sucht dann mit seinem holze ein Glied des Kreises zu berühren. Mit den Händen darf es jedoch nicht geschehen, weil es sonst leicht möglich wäre den Gegner an den Kleidern zu erkennen.

Kommt der Mungater einem Spieler ziemlich nahe, so macht dieser alle möglichen Biegungen und Wendungen, um nicht berührt zu werden. Hat der Mungater einen berührt,

<sup>1)</sup> Ahnliches bei Rochholz, alemann. Kinderspiel S. 423 Nr. 40 und S. 429.

so mungast er, das heißt, er lässt mit geschlossenem Munde einen eigenthümlichen Ton hören, worauf der berührte in ähnslicher Beise antworten muß. Der Mungaser darf dreimal rathen, wer der berührte sei. Erräth er es, so muß der errathene mungasen, und der geblendete kehrt in den Kreis zurück. Erräth der Mungaser nach dreimaligem rathen densenigen nicht, welchen er berührt hat, so setz sich der Kreis wieder in Bewegung und der, welcher im Kreise ist, mungast von neuem, bis er endlich den erräth, welchen er berührt hat. 1)

# 18. Alle Bogel fliegen.

Die Spieler setzen sich in einen Kreis. Ein Vorspieler begibt sich in den Mittelpunkt desselben und spricht: "Alle Bögel fliegen!" Während er dieß sagt, hebt er die Hand in die Höhe, worauf auch die Spieler die Hand in die Höhe, worauf auch die Spieler die Hand in die Höhe zu heben haben. Dann nennt der Borspieler Thiere und Gogenstände in bunter Abwechslung hintereinander, gleichviel ob sie sliegen oder nicht, und hebt bei jedem Namen die Hand in die Höhe. Die Mitspieler hingegen dürfen nur dann die Hand emporheben, wenn der Borspieler einen Gegenstand nennt, der wirklich sliegt. Sagt er z. B. der Ochs fliegt, und es hebt ein Spieler die Hand auf, so muß dieser ein Pfand erlegen.

### 19. Ringeleinstreichen.

Die Spieler setzen sich auf einen beliebigen Plat. Dann wird ausgezählt, wer das Ringel einzustreichen hat, und wer "Robestod" ist nämlich berjenige, welcher rathen muß, in wessen Hand das Ringlein gekommen ist.

Während der "Rodestod" abseits "blinzt", geht der Ringelseinstreicher von Spieler: zu Spieler und läfft ungesehen in ein Baar der vorgestreckten Hände das Ringlein gleiten. Darauf ruft der "Einstreicher" den "Rodestod" herbei und sragt ihn, wer das "Beste" habe. Der "Rodestod" betrachtet die gesaltenen Hände und klopft endlich irgendwo darauf, wo er das Ringslein vernuthet. Schallendes Gelächter gibt kund, daß der "Rodestod" fehl gerathen hat, und daß er noch einmal blinzen muß, während der, in dessen has Ringlein gewesen ist, dasselbe einem andern Spieler einstreichen nuß.

### 20. Pfeiferlfpiel.

Einem, mit diesem Spiele noch nicht befannten wird auf-

<sup>1)</sup> Ahnliches bei Rochholz 433.

getragen ben Pfeifer und die Pfeife zu suchen. Zu diesem Behuse wird er meistens mit einem Leintuche bedeckt, an welsches ein anderer Spieler rückwärts heimlich ein an einem Binds suben befestigtes Pfeischen anhängt.

Ist das geschehen, so pfeift einer aus der Gesellschaft auf dem Pfeischen, worauf sich der vermummte umwendet, um den Pfeiser sammt der Pfeise zu erhaschen; unterdessen aber bat schon wieder ein anderer die an dem vermummten befestigte Pseise zur Hand genommen und gepfissen. Das tomische Besnehmen desjenigen, der den Pfeiser erfassen soll, gibt viel Anlaß zum lachen. Es dauert oft ziemlich lange, bis ein mit dem Spiele unbekannter darauf kommt, daß er selbst derzenige ist, welcher die Pfeise mit sich trägt.

### 21. G'vatter, G'vatter leih mir d'Scher!

Dieses Spiel wird in der Regel nur auf Plätzen gespielt, die mit Bäumen bewachsen sind. Man wählt so viele Bäume weniger einen, als Spieler da sind. Durch auszählen wird ersorscht, wer der "Scherborger" sein soll. Jeder der anderen begibt sich zu einem der bezeichneten Bäume. Hierauf tritt der Scherborger seine Wanderung an, indem er zu einem der an den Bäumen lehnenden hingeht und sagt:

G'vatter, G'vatter leih mir d'Scher! Bo ift's leer?

Er erhält dann meistens eine die Lachsust der übrigen erregende abschlägige Antwort und wird zu einem anderen Nachbar gesandt. Hier geht es dem Scherborger nicht besser. Während er aber von dem einen zum andern geht, wechseln die
übrigen ihre Plätze, wobei er trachtet auch einen Platz zu gewinnen. Wer übrig bleibt, ist neuer Scherborger. Kann jedoch
letzterer längere Zeit keinen Baum erreichen, so tritt er etwas
von den Bäumen zurück und gibt durch händeklatschen ein
Zeichen, worauf jeder Spieler seinen Baum verlassen und zu
einem anderen eilen muß. Indem er das mehreremale wiederholt, so ist es ihm ein leichtes an einen Baum zu kommen
und durch einen andern, der keinen erreichen konnte, abgelöset
zu werden.

Anderwärts wird dieses Spiel "Bäumchen-laufen" genannt und in Böhmen führt es den Namen: "Noper seih't mirs Sieb", d. i. Nachbar seih mir das Sieb.

### 22. Sandwerts: oder Schlampampenfpiel.

Die Spieler, welche die Lehrjungen vorstellen, setzen sich nieder bis auf zwei, von benen der eine den Meister, der andere den Gesellen macht. Diese begeben sich beiseite und berathen, welches Handwerk sie darstellen wollen, wenn sie vor die Lehrjungen treten. Sie wählen meistens ein solches, welches nicht so leicht zu errathen ist. Sind sie über das Handwerk einig geworden, so erscheinen sie vor den übrigen Spielern und sagen:

Wir fommen von Schlampampen Und haben ein . . . . 1) in ber Wampen.

Nachbem beibe biefes gefagt haben, geben fie burch eine entsprechende Geberde Die Sauptkennzeichen des betreffenden Sandwertes an, welches bann bie anderen zu errathen haben. So wird g. B. die Weberei badurch bezeichnet, baf man bald bie rechte, bald die linte Sand fo bewegt, als murfe man die "Schitze", und hebt bei jeder Bewegung der linken Sand ben linken Fuß und bei jeder ber rechten Sand ben rechten Ruk. bürfen die Rinder rathen; wenn fie es bas drittemal nicht errathen haben, fo nennen Meifter und Befelle bas vorgeftellte Sandwert, worauf fie fich entfernen, um zu überlegen, mas für ein Sandwert neuerdings vorgestellt werden foll. Lehrjunge bas Sandwert errathen, jo entläfft ber Deifter ben Gefellen, welcher ju ben Lehrjungen wieder gurudtehrt, und nimmt ben, welcher gut gerathen hat, ale neuen Gefellen Sodann entfernen fich Meifter und Gefelle, um neuem ein anderes Sandwert barguftellen.

### 23. Gifenbahnfpiel.

Einem Spieler werden die Augen verbunden. Die übrigen segen fich in die Runde und bekommen von dem, welcher aus-

gezählt hat, Namen von befannten Städten.

Nachdem jeder Spieler seinen Plat eingenommen hat, ruft gewöhnlich der, welcher ausgezählt hat, oder auch ein anderer Spieler die Namen zweier Städte, welche die Spieler bekommen haben; diese beiden wechseln miteinander ihre Plate. Das Kind mit den verbundenen Augen muß einen von diesen beiden zu erhaschen trachten. Gelingt es, so muß das gefangene Kind den Fänger ablösen.

<sup>1)</sup> hier wird der Anfangsbuchstabe genannt, mit dem das handwerk, welches dargestellt wied, anfängt.

Underwärts jedoch wird es fo gespielt: Man ftellt Stuble hin, um einen weniger als Spieler ba find, und zwar fo, bag ein Stuhl mit ber Lehne, ber zweite mit bem Sigbrett, ber dritte wieder mit der Lehne u. f. f. gegen die Borderseite des Spielplages zu fiehen tommt. hierauf wird ein Spieler gewählt, melder ben anderen, die ingwischen auf ben Stublen Blat genommen haben, etwas in bas Dhr fagen muß. Benn 3. B. feche Spieler bafiten, fo fagt er jum erften "Mandeln", gum zweiten "Feigen", zum britten "Buder", zum vierten "Raffee", jum fünften "Rofinen", jum fechften "Bimmt". Dann ftellt er fich por die anderen Spieler und beginnt beiläufig folgendes Befprad : "Ich bin Buderbader, habe große Gile und brauche Bimmt". - Ber ben Ramen "Bimmt" befommen bat, bangt fich augenblidlich an ihn. Dann jagt er: "Auch Buder, Feiger ac. brauche ich", und fo geht es fort, bis afte Spieler an ihm bangen, worauf er bann fagt, indem er babei feine Schritte berdoppelt: "Jest ift es ichon eins, ich muß mich beeilen!" -"jett ift es zwei!" — "und eben schlägt es drei!" Benn ber Borfpieler drei fagt, so fucht er fo mie bie übrigen Spieler ichnell einen ber feche Blage ju gewinnen. Wer feinen Plat befommen hat, macht im nächsten Spiele ben Borfpieler.

### 24. Das Guchsprellen.

Meistens wird es von größeren und älteren Knaben, wenn ihrer viele beisammen sind, zur Fastnacht ausgeführt. Es gehört dazu ein ziemlich geräumiges und ziemlich hohes Zimmer. Bier Spieler nehmen ein startes Leintuch so zur Hand, daß jeder davon einen Zipfel zu halten betommt; während sie dasselbe ausspannen, ergreisen die umstehenden schnell einen der geprellt werden soll, — am liebsten einen solchen, der das Fuchsprellen noch nicht kennt — und werfen ihn in das ausgebreitete Tuch, in welchem er dann von den vier Prellern gegen die Decke des Zimmers geschupft und mit dem Prelltuche wieder aufgefangen wird.

Dieses Brellen wiederholt fich fieben- bis neunmal. Dann tommt die Reihe an einen andern. Wer den Scherz tenut, wehrt fich mit Leibesfräften, um nicht geschupft zu werden. 1)

<sup>1)</sup> J. B. Scheffel im Ettehard Anmt. 205 gedenkt dieses Spiesles. Hier aber gilt es als Hochzeitsbelustigung. "Die jungen Leute", heißt es S. 292, "führten mit ihren hunnischen Anverwandten ein germanisches Schalksspiel aus: sie hatten ein großes linnenes Laken aus einer der Hochzeitstruhen gerissen, an den vier Eden hielten sie's

#### 25. Gierpecfen.

Dieses Spiel ist zur Ofterzeit üblich. Jeder Spieler ist mit einigen gefärbten Giern versehen. Giner derselben nimmt ein Gelbstüd und wirft es nach einem Ei, das ein anderer zur hälfte in der Hand hält. Trifft er dasselbe so, daß das Geldstüd im Ei steden bleibt, so gehört Ei und Geldstüd jenem, der geworfen hat. Fällt jedoch die Münze zu Boden, so hat der Werfer ein Ei und die Münze terloren. Fängt er aber das Geldstüd auf, bevor es noch zu Boden gefallen ist, so hat das Spiel keine Geltung. Sind alle Gier an der einen Spitze zerschlagen und man will noch weiter spielen, so werden auch die Gier an der andern Spitze benutzt.

#### 26. Rochfpiel.

Die Spieler setzen sich in einen Kreis. Ein ausgezählter tritt vor und beginnt das Spiel, indem er an jeden einzelnen die Frage stellt: "Was willst du tochen?" — Die am öftesten genannte Speise wird gekocht. Angenommen, es wäre ein Strudel (eine Mehlspeise) gewählt worden, so begibt sit, der Roch zu den einzelnen Spielern und fragt jeden: "Was gibst du dazu her?" Der eine sagt Zimmt, der andere Mehl u. s. f. Hat jeder seinen Theil hergegeben, so muß der Roch alle Namen der Reihe nach schnell hersagen können. Das Interesse des Spieles liegt somit darin, daß sich der Koch merken muß, was jede Person zur Speise hergegeben hat.

### 27. Bor: und Nachfpiel.

Alle Spieler fingen :

Bier Ganfe sagen im Stroh; Sie sagen Und fragen, Und machten's alle so.

starr und schleuberten den Unseligen von der prallen Decke empor, daß er in die blauen Lüfte hinauf wirbelte wie eine Lerche." — Über das prellen (schupsen) vergl Grimm, Rechtsalterthümer 726. — Seb. Franke's Weltbuch 51a schildert den fränklichen Fastnachtsbrauch so: "halten auch ir vier ein leilach bei den vier zipseln und ein ströinen angemachten butzen in hosen und wammes mit einer larven, wie ein todten man, schwingen si in mit den vier zipseln auf in die höhe und enthsahen in wider in das leilach." J. Grimm. Deutsche Musthologie 727.

Nun macht ein früher gewählter Borfpieler etwas vor, was die andern nachabmen miifen.

# 28. Abraham hatte fieben Sohne.

Die Spieler setzen fich so, daß fie ben Borsprecher, den fie ermählt haben, gut sehen tonnen. Dieser sagt:

Abraham hatte sieben Söhne, Sieben Söhne hatte Abraham; Sie waren alle froh Und machten's alle so.

Wer jest unterläfft bas nachzuahmen mas ber Borfanger bormacht, ber wird gestraft.

#### 29. Profofenfpiel.

Jeder Mitspieler mählt sich ein Geschäft. Giner von ihnen aber macht den Profos, nimmt einen Plumpsack und geht zuerst zum Schuster und fragt ihn: Warum hast du mir teine Stiefel gemacht? — Anw.: "Weil mir der Rothgärber ichlechtes Leder gegeben hat". Hierauf geht der Profos zum Rothgärber und fragt ihn um die Ursache, warum er schlechtes Leder gegeben habe. — Weiß der Gärber nicht sogleich zu antworten, so bekommt er einen Klapps mit dem Plumpsacke. So verfährt der "Profos" mit jedem andern, der auf seine Frage nicht gleich zu antworten weiß.

# 30. Poftspiel.

Hierbei setzen sich alle Spieler in einen Kreis und wählen sich verschiedene Namen, und zwar Namen von Städten, wie: Wien, Berlin, Paris, London u. s. w.; dann nimmt einer der Spieler z. B. der, welcher Wien heißt, den Plumpsack und wirft ihn mit dem Worte "Trara" nach Berlin. Berlin ruft zurück: "Wer ists?" — Darauf erwiedert Wien: "Die Post." Dann fragt Berlin: "Bon wo?" — Wien entgegnet: "Von Wien." — Nun ruft wieder Berlin: "Wohin?" — worauf Wien eine der gewählten Städte, z. B. London nennt. Berlin wirft nun den Plumpsack mit dem üblichen "Trara" begleitet nach London, worauf zwischen Berlin und London dieselben Worte gewechselt werden. Wer nicht weiß, was er zu sprechen oder wohin er den Plumpsack zu wersen hat, der mußein Pfand geben.

### 31. Pfennigeinftreichen.

Die Spieler setzen sich in einen Kreis und einer von ihnen stellt sich in den Mittelpunkt desselben. Dieser tritt nun vor jeden der Spieler, die wie mit zum Gebete gefaltenen händen dasitzen, und fährt mit seinen ebenfalls flach zusammengehaltenen händen zwischen die ihrigen, indem er dabei spricht: "Ich streich dir einen Pfennig ein, sag nicht ja und nicht nein, nicht schwarz und nicht weiß, und beiß der Kat' den Schweis nicht ab."

Nachdem er alle Pfennige eingestrichen, begibt er sich wieber zum ersten, und sragt ihn, was er sich für seinen Psennig gekauft habe, ob das gekaufte theuer und schön war, welche Farbe es gehabt hat w.

Der gefragte barf nie mit "ja" und nie mit "nein" antworten; wer bas thut, hat verspielt und gibt ein Pfand.

Freisich gehört dazu ein geübter Spieler, der meist solche Fragen zu stellen weiß, auf die sich am besten mit "ja" oder "nein" antworten lässt, 3. B.

- Saft bu bir für beinen Bfennig etwas gefauft? Antw. 3ch habe mir etwas gefauft. - Bas haft bu bir getauft? Antw. Ginen Stod. - Einen Stod? Antw. Ginen Stod habe ich mir gefauft. - Sat er bir gefallen? Antm. Gefallen bat er mir. - Bar er benn auch icon? Antw. Freilich. - Go? Antw. Natürlich, febr ichon ift er gemefen. - Bar er braun? Antw. Er war schwarz. - Schwarz war er? Antw. Schwarz wie Roble. - Mirflich? Antw. Wie gefagt, fcmarz mar er. - Richt blau? Antw. Robirabenteufelichmars mar er.

- hat er beiner Mutter gefallen? Antw. Er hat ihr fehr gut gefallen.

- Deinem Bater auch?

Antw. Dem auch.

- Wo haft du ihn gefauft?

Antw. Beim Raufmann.

— Wo bist du hincingegangen, beim "Ja"-Thurl oder beim "Nein"-Thurl?

Antw. Bei dem erfteren.

- Beim "Nein"=Thurl? Antw. Beim Sausthurl.

- Bei welchem? 20.

Auf diese und ähnliche Weise befragt der Pfennigeinstreischer sein munteres Bölklein. Wer sich verschnappt und ein "ja" oder ein "nein" sagt, gibt ein Pfand; verschnappt sich aber keiner und werden die Bemishungen des Pfennigeinstreischers alle zu Schanden, dann wendet er sich verdrießlich und unter dem Gelächter und Spotte der anderen zum nächsten Spieler und fängt wieder von neuem an.

Strafen, Die bann beim Pfanderauslöfen vorkommen find: "Sped fchneiben". Der bugende ftellt fich feitwarts und fagt:

Ich schneid', ich schneide Speck, Wer mich lieb hat, holt mich weg!

"Schinken schneiben!" Da spricht ber Eigenthümer bes Bfandes:

Ich schneid', ich schneide Schinken, Den ich lieb hab', will ich winken!

Wem gewinkt wird, ber muß erscheinen und den bugen-

ben mit einem Rug erlofen.

Wenn dieses Spiel im Freien ausgeführt wird, so muß ber gestrafte eine Strede weit auf Händen und Füßen gehen; auf den Rücken wird ihm ein Häustein Gras gelegt, von dem er nichts verlieren darf. Berliert er etwas, so macht er Bestanntschaft mit dem Plumpsace.

Anmerkung: Bu Dingenau in Mähren wird biefes Spiel "Buttermilchverkaufen" genannt. Statt bes Pfennigeinstreichens macht ber Borspieler bie Geberbe bes "Milchausfüllens" und spricht:

Wenn ber Wind weht, Wenn ber Hahn fraht, Will ich wieder kommen, Und mein Gelb holen; Dann darfit nicht "nein" jagen, Auch nicht "ja" jagen, Und nicht weinen, Und nicht greinen.

Nicht viel anders durfte auch jenes Spiel gewesen sein, das Fischart im Gargantua cap. 25 mit den Worten: "wer ja und nein sagt" — anführt.

# VIII. Auszählreime.

1.

Rische, rasche, rei, Eins, zwei, brei, Mist, mast, maust, Du bist braußt.

2.

Asl, Basl, Thomas Glafel, Big, Bug, außigstutt.

Anderwärts wird noch bagu gejagt:

Rothe Hojen, blaue Strimpf' — Pfui da Teigl, durtn ftinkts.

Auf den das Wort "stinkts" tommt, der ist der aus-

3.

Ini, ani, a, Kapitania, Zitriwelli, zitribu, Draußt bist du.

4.

An, dan, din, Sarakamin, Sarakadikadaka, Edel, Knedel, womp!

5.

Anigl, panigl, jubtrahi! Tivi, tavi, domini, Efos, pofos, fasminofos, Zinki, zaki, draußt. En, ben, bie Nuß, Saurada bie Nuß, Saurada, bida, bei, Du bist frei.

# 7.

Ene, bene, trit, wa, trelle, Zischla, weschla, boria, Compani, compana, Zischla, weschla, boria.

# 8.

Ani, wani—didi, dani—si, wi—companie—psissarada dida, dada—hai, wi, wum.

(Graz.)

#### 9.

Eniche, beniche, dica, Dica, bohla, knaca, Erla, behrla, puff.

(Gurichdorf in Schlefien.)

# 10.

Un, deux, dafi, dam, C, W, gowinam, Alle racten, Dicten, dacten, Alle, male, bum.

#### 11.

Un, deux, trois, quatre! Macht man Sale wia ward, Macht man Sale wia vous, Machen sie bie Thüre zu; Denn es wär' mir gar nicht lieb, Benn die Thüre offen bolieb. Sins, zwei, drei, Du bist frei.

#### 12.

Eins, zwei, Bolizei; Drei, vier, Grenadier; Fünf, sechs, Alte Her; Geben, acht, Gute Nacht;

Neun, zehn, Lag bich nimmer fehn !\*)

#### 13.

In der Wochen, Hat mein Bada a Fad'(1') agstochen; Kriagst din a Wurst Und i a Wurst, Und der a Bagl auf d'Ras'(n.2')

1) Junges Schwein. 2) Da wird jenem, auf ben biefes Bort tommt, ein fanfter Schlag auf die Rafe gegeben.

#### 14.

Eins, zwei, brei, Bider, bader, neu, Bider, bader, Samanftroh,1) Js mein Bada a Schnigerlman; Schniglt ma a Wagerl,2) Fahr i übers Gramerl,3) Rum i gum flan Brindl,4) Find i a flans Kindl.5) Bia folls hagen? Mauertaschen, Budertaschen! Ber wird bie Bindl maschen? J oder du, Müllersbu; 6) Der und ber. Schidt mi her, Wann bas Rorblein fertig mar. Morgen feche, Bird gehert, Morgen fieb'n, Wird gerieb'n, Morgen acht, Wirds gemacht, Morgen neun, Muß bas Rörblein fertig fein.

1) haferftrob. 2) Er ichnist mir einen kleinen Bagen. 3) Graben. 4) Rleiter Brunnen. 5) Aleines Rind. 6) Des Müllers Bub.

#### 15.

Eine, zwei, brei, Butter auf ben Brei; Salz auf ben Speck, Hans geh weg!

<sup>\*</sup> Anderwärts geht es bis zwölf und darüber. Man vergl. Rochholzs. 114.

#### 16.

Eins, zwei, drei, Kiri, nori, nei, Niri, nori, Pfefferkorn, Der Müllner hat die Frau verlorn, Und der da hat sie g'fundn. Die Maus schlagt die Trummel, Der Bog'l sitt am Ladn, Und spinnt an gold'nen Fadn; Der alte Gigasgogasman,1) Hat a Gatrjehosen an.

#### 17.

En il, Bengl, schlag mi net, Kraut und Ruabn mag i net, Klani Fischerln aß i gern, Wann sie bald gesotten wern. In da Judengass'n, Steht a volle Flasch'n, Trint auß! Sauf auß! Dein Leben is aus.

#### 18.

Angerle, bangerle, schlag mi net, Kraut und Ruabn, das mag i net, Klani Fischerln aß i gern, Kans net habn von meinem Herrn; Kiferihan, Keit davon, Lauf davon!
Kummt der Weber mit der Schigen, Kummt er mit der Weberschnigen; Eins, zwei, drei, Bitsbatinei; Kirschner und sein furze Kap, Manderl du wirst außitragt.

#### 19.

Anderle, Wanderle, Wichs und wer, Sagt mir nur wer is denn der? Es is Johannes von der Welt, Er hat einen Sack voll Geld. Jgel, Stigel, Pfefferstrigel; Dur, aus, Du bist drauß.

<sup>1)</sup> über biefen Mann vergl. Bernaleten, Mythen S 86 unb S. 63.

Enze, denze, dichlemé, Dichlé, dachlé, domené. In der Rot, Gib das Brot. Ngl, Spagl, Zuckerhaus, Du bijt drauß.

#### 21.

Eins, feins — strida, nella — Bomma, zella — sida, sada — Donna, schnada — Jberli, siberli, puss.

#### 22.

hanschen kommt gerannt, Lus dem Schwabenland, Lauft da in des Nachbars haus, Jüt den Topf voll honig aus, Läst den Löffel drinnen steden, Bart ich will dir honig leden! Bir wollen wetten, Um drei gold'ne Ketten, Und ein Schöppchen Bein, Veter du must's fein.

#### 23.

One, bone, tunka, funka, Rabe, Schnabel, Tippel, Tappel, Käsepappel, ulle, bulle, ruft, Dip, dop aus, du liegst drauß.

#### 24

Griwas, Grawas, Holberftod, Wie viel Hörner hat der Bod? Fünf, vier, drei, zwei, Du gehft am ersten frei.

#### 25.

Eins, zwei . . . . (bis) neun, Bub ichent ein, Bub trint aus, Du bift braug.

#### 26.

Eins, zwei, drei, vier, fünf, Strick mir ein pacr Strümpf, Strick sie mir nicht zu groß und nicht zu klein, Sonst bist du ein Gelein. Eins, zwei . . . . (bis) dreizehn, Geh mit mir nach Baizen, Geh mit mir nach Bolen, Der Rufuf\*) foll bich holen.

#### 28

Ein Schmied wollte ein Pferd beschlagen. Bie viel Rägel braucht er? Eins, zwei, drei, Und a Fuhr Heu, Und a Fuhr Habernkern, Frist das Rösserl gar so gern.

#### 29.

Hintaus, voraus, Treibt da Halda<sup>1</sup>) d'Küa aus. Kimmt da Halda<sup>1</sup>) d'Küa aus. Kimmt da Halda d'Küa austreib'n; Kimmt da Wida,<sup>2</sup>) Stößt'n nida; Kimmt da Bein,<sup>3</sup>) Scherri'n ein; Kimmt de Maus, Grobt'n aus, Tragt'n in sein Badanhaus.<sup>4</sup>) Da Bada mocht si a Loata<sup>5</sup>) draus, Da Jud kast si de Loata aus, Und macht si a Keiserl draus; De Pseisarl gengan piss, pass, pass!

(Schattau bei Znaim.)

1) Salter, der die Kuhe weidet. 2) Bidder. 3) Biene. 4) Baters haus. 5) Leiter.

30.

Kiferihan!
Spring bavon,
Haft a stumpfes Kitterl an.
Wer is braust,
F ober du?
Der grobe Lümmel,
Der bist du.

#### 31.

Eine Wand, die andre Wand, Kommt der Schwarze<sup>1</sup>) vom Boden gerannt; Rannte durch das neue Haus, Kommt die junge Frau heraus,

1) Auch öfters "Beter".

<sup>\*)</sup> Nach einer anderen Bariante: "Der Teufel foll bich holen".

Bahlt bie jungen Henbln') aus: Der erste war ber Kapphahn, Der zweite war ber Haushahn, Den britten muffen wir nausschlahn.2)

(Therefienftabt in Bohmen.)

1) Buhner. 2) Binausichlagen.

#### 32.

Enterle, wenterle, witwit, waren, haber, staber, Zuderkarren,1) Eins, zwei, drei, Du bist frei.

(Böhmen.)

1) Buderfanne, Buchfe.

#### 33.

Gehst in d'Schul, so lernst du was, Lernst du was, sernst du was, so kannst du was. Mein Bada') is a Seiler, Flecht a langi Schuur, Bis zum himmelstur.") Sigen der beisammen: Die erste schaut mi sauda an, Die zweite schaut mi neben an. Die dritte nimmt an gschigtn's) Stein, Schlagt—n mir aus's Köpselein. Petrus is a alda Man, Sagt, sie hat mir Recht gethan! Rug, puss, bruss, br

1) Bater. 2) himmelsthor. 3) Spigig.

#### 34.

Eins, zwei, brei, Hitas, Hotas, Fei, Hitas, Hotas, Bögelein, Der neunte muß ber Blinde sein.

#### 35.

Eins, zwei . . . (bis) neun, Geh ins Gäßlein 'nein, ')
Im Gäßlein ift ein Haus,
Im Gablein ift ein Gaus,
Im Garten ift ein Baum,
In 'm Baum ift ein Reft,
Im Rest ist ein Ei,
Im Ei ist ein Dotter,
Im Dotter ist ein Hai',
Der springt bir auf die Nas'.

1) Für: hinein.

Rro. 33 flingt an bie alte Nornenfage an.

# IX. Sprechübungen und Reime verschiedener Art.

Bie in allen beutschen Landestheilen, so finden wir auch in Östereich zahlreiche Lautspiele und Unreime (Allitterationen), die meist als Übungen im schnellsprechen gelten. Bir laffen bieselben ungedruckt und beschränfen uns auf eine kleine Anzahl, die theies Sprechulungen, theils Kettenreime, theils Nedreime sind. Ab liche sinden wir in Simrocks deutschem Kinderbuche, bei Rochholz, Müllenhoff, Meier n. a.

# 1.

Mein Mullermeister, Michael, muß mir mein Magl Mundsmehl mahlen; meine Mutter muß mir Mehlspeis machen.

# 2. alasssielachsasser.

(Nal aß sie Lachs aß er.)

#### 3.

Hinter mein Bater sein Stadelthor, Da steht a Rührbam, a Rehrbam, N Regamentspserscherbam; Wer den Rührbam, den Rehrbam, Den Regamentspserscherbam Dreimal nennen kann:
Das is a brader Mann.

# 4.

Ich hab beim Leberer gessen, hab Lössel, Gabel und Messer, Beim Leberer, Beim Essen, Bergessen.

(Siebenmal nacheinander zu fagen.)

Springt da hirsch übern Bach, brodt si brei briedoppelte schöne greane broate Braumbeerblättablaln von an Bam ab. Des is a brava Man, ber si drei briesdoppelte schöne greane broate Braumbeerblättablaln von an Bam abroda fan.

(Mus Göpfrig in ber Bilb.)

6.

Bosesen, Bosesen, Wobesen, Bo bist so tang g'wesen? Im himmel sechs Wochen; Der Johann thuat kochen, Die Jungfrau thuat spina, Die Engeln than singe. Wachts auf, machts auf, Da Kaiser sahrt aus, Wit Stresen, mit Spurn, Mit sechs gelbi Nuadn, Wit hundert Arowaten, Wit tausend Soldaten.

Underwärts fann man biefen Reim horen:

Bofesen, Bosesen! Bo bist so lang g'wesen? Im Himmel sechs Wochen, Varia thuat fochen, Josef thuat spina; Bo sein die sechs Jinga? Sie sein schon gestorben. Wer hat sie begraben? Sechs jüdische Knaben. Bia hab'ns g'haß'n? Kitsch, Kralsch, Kralawatsch.

7

Steuer und Gaben, bös gib i nit, Bis die Kuah a Müli gibt. Müli gib i da Köchin, Köchin gibt ma Trank. — Trank gib i in Schweindl, Schweindl gibt ma Borsten. Borsten gib i in Schuaster, Schuaster macht ma Schuah.

<sup>1)</sup> Daß auch ber in der Kinderwelt eben so weit verbreitete ls beliebte Kettenreim schon im Mittelalter befannt gewesen ist, as hat Zingerle in seinem deutschen Kindspiel im Mittelalter achgewiesen. Daselbst ist ein solcher aus dem 14. Jahrhundert itgetheilt. (S. 164.)

Beftern hab i fegelgichiebn, Rreuzer is ma überbliebn: Rreuger hab i Bauern gebn, Bauer hat ma Rerndl gebn. Rerndl hab i Müller gebn, Müller hat ma Mehl gebn, Dehl hab i Bader gebn, Bader hat ma Beden gebn. Beden hab i Mutter gebn, Mutter hat ma Rrapfen gebn, Rrapfen hab i Bater gebn, Bater hat ma Staberl gebn. Staberl hab i Lehrer gebn, Lehrer hat ma Bagen gebn, Baten hab i Schwein gebn, Schwein hat ma Borften gebn. Borften hab i Schuafter gebn, Schuafter hat ma Stiefel gebn. Stiefel hab i Schneider gebn, Schneiber hat ma Rladerl gebn, Rladerl hab i Maderl gebn, Maderl hat ma Bufferl gebn.

9.

Eine Benn' und ein Sahn, Meine Bredigt geht an. Santi putanti, Suß ift nicht hantig, hantig ift nicht fuß, Ein Bauer ift fein Fürft, Ein Gurft ift fein Bauer, Mein Leben ift fauer, Sauer ift mein Leben, Der Beinftod hat Reben, Reben bat der Beinftod. Ein Ralb ift fein Biegenbod, Gin Biegenbod ift fein Ralb, Meine Bredigt ift halb, Salb ist meine Bredigt, Dein Bauch ist noch ledig, Lebig ift mein Bauch, Meine Müte ift rauch, Rauch ift meine Müte, Mein Bruder beißt Frige, Frige heißt mein Bruber, Die Maus ift ein Luber, Ein Luber ift bie Daus, Meine Bredigt ift aus.1)

<sup>1)</sup> Barianten bei Simrod, beutsches Kinderbuch. S. 83, in bes Knaben Bunderhorn III, Rinberlieber 22. "Kinderpredigt".

# 10. Bas fich die Rinder beim ftricken ergahlen.

Eins, zwei, brei, Alt is net neu, Den is net alt. Marm is net falt. Ralt is net warm. Band fan fane Urm, Urm jan fane Sand, Und Rafen fan tane Rahnb, Rahnd fan fane Rafen. bund fan tane Safen, Safen fan tane Sund, Und frant is net g'funt, G'jund is net frant, Stubl is tan Bant. Bant is fan Stuhl. Buama ghorn in d'Schul, Ind'Schul ghörn be Buam, Rraut is fan Ruam, Ruam fan fan Rraut. Mein Diarn is a Braut, M Braut is mein Diarn, Apfeln fan tane Birn. Birn fan tane Apfel, Maß is tan Tröpfl, Tröpfl is fan Maß, Und der Kruag is kan Glas, Glas is tan Aruaa. Und weni is net gnua, Gnua is net weni, Dred is tan Sani, Bani is fan Dred. Und d'Schwarten fan Sped, Sped is fan Schwarten, Und fpuln thuat ma mit die Rarten, Mit bie Rarten thuat ma fpuln.

# 11. Bum vor: und nachfprechen.

Das ist das haus vom hölzernen Mandl. Das ist das Thürl vom haus vom hölzernen Mandl. Das ist das Schloß vom Thürl vom haus vom hölzernen Mandl. Das ist das Bandl vom Schloß vom Thürl vom haus vom hölzernen Mandl. Das ist die Maus, die genagt hat vom Bandl vom Schloß vom Thürl vom haus vom hölzernen Mandl.

Das ist die Kat, die gefressen hat von der Maus, die genagt hat vom Bandl vom Schloß vom Thürl vom Haus vom hölzernen Mandl. Das ist der Hund, der gebissen hat die Kat, die gefressen hat die Maus, die genagt hat vom Bandl vom Schloß vom Thürl vom Haus vom hölzernen Mandl. Das ist der Stock, der geschlagen hat den Hund, der gesbissen hat die Kat, die gefressen hat die Maus, die genagt hat vom Bandl vom Schloß vom Thürl vom Haus vom hölsternen Mandl. Das ist das Feuer, das verbrannt hat den Stock, der geschlagen hat den Hund, der gebissen hat die Rat, die gefressen hat die Maus, die genagt hat vom Bandl vom Schloß vom Thürl vom Haus vom hölzernen Mandl.

Das ist das Wasser, was gelöscht hat das Fener, was verbrannt hat den Stock, der geschlagen hat den Hund, der gebissen hat die Rat, die gefressen hat die Maus, die genagt hat vom Bandl vom Schloß vom Thürl vom Haus vom höl-

gernen Mandl.

Das ist der Ochs, der gesoffen hat das Wasser, was geslöscht hat das Feuer, was verbrannt hat den Stock, der gesichlagen hat den Hund, der gebissen hat die Katz, die gefressen hat die Maus, die genagt hat vom Bandl vom Schloß vom

Thurl vom Saus vom bolgernen Mandl.

Das ist der Metger, der geschlagen hat den Ochsen, der gesossen hat das Wasser, was gelöscht hat das Feuer, was verdraunt hat den Stock, der geschlagen hat den Hund, der gebissen hat die Rat, die gefressen hat die Maus, die genagt hat vom Bandl vom Schloß vom Thürl vom Haus vom hölszernen Mandl.

Das ist der Teufel, der geholt hat den Metger, der gesichlagen hat den Ochsen, der gesoffen hat das Wasser, was geslöscht hat das Feuer, was verbrannt hat den Stock, der gesichlagen hat den Hund, der gebissen hat die Rat, die gefressen hat die Maus, die genagt hat vom Bandl vom Schloß vom

Thurl vom Saus vom hölzernen Mandl.1)

# 12. d'Schnigerlbant.

Ei du scheni, ei du scheni, ei du scheni Schnitzerlbant, Bald turz, bald lang,
Bald Schnitzerlbant!
Das is frumm und das is grad
Und das is a Wagenrad.
Wagenrad,
Kurz und grad,
Kurz und grad,
Kurz und lang,
Schnitzerlbant.
Ei du scheni, ei du scheni, ei du schnitzerlbant,

<sup>1)</sup> Bgl. Gutsmuths Jugendspiele S. 331. Frieichbier, preuß. Bollereime Rr. 728.

Balb furg, balb lang, Bald Schnigerlbant! Das fteht hin und bas fteht her Und bas is a Lichtputicher. Lichtputicher, Sin und her, Arumm und grad, Bagenrad, Rurg und lang, Schnigerlbant. Ei bu icheni, ei bu icheni, ei bu icheni Schniperlbant, Bald furz, bald lang, Bald Schnikerlbant! Das is a Meffer und bas is a Gab'l, Und bas is a Feuerstag'l; Feuerftag'l, Meffer und Gab'l, Lichtputicher, Sin und ber, Krumm und grab. Bagenrad, Rurg und lang, Schnigerlbant. Ei du icheni, ei du icheni, ei bu icheni Schnigerlbant. Bald furg, bald lang, Bald Schnigerlbant. Das is a Fimel und bas is a Fumel Und bas is a Spielmannstrummel. Spielmannstrummel. Fimel, Fumel, Meffer, Gab'l, Feuerstag'l, Lichtputicher, Bin und her, Rrumm und grad, Bagenrad, Rurz und lang, Schnigerlbant. Gi du icheni, ei du icheni, ei du icheni Schnigerlbant, Bald furg, bald lang, Bald Schnigerlbant. 1)

## 13.2)

D' Sunn scheint, 's Bögerl greint, Der Bater sitt in Ladn, Spinnt an langen Fadn, D' Mutter sitt in Birtshaus, Und durt alle Glasin aus.

<sup>1)</sup> Bird ziemlich eintönig gesungen mit wellenförmiger Hebung 18 Senkung. Uhnliches bei Simrod S. 274.
2) 13. Bgl. Simrod, Kinberb. Rr. 522.

Schau, schau wia's regna thuat, Schau, schau wia's giaßt, Schau, schau wia's Wasserl Bom Dacherl awa schiaßt.

#### 15.

Drei Rosen im Garten, Drei Lilien im Bald; Der Jäger hat g'schossen, Die Buchse hat fnallt.

#### 16.

Lilien, Rosen, Relfen, Alle Blumen welken; Aber eine nicht: Diese ist Bergigmeinnicht.

# 17.1)

Unter einer Rosenstaudn, Laß' ich meine Wohnung bau'n, Da hat niemand Plat, Als ich und du mein Schat.

#### 15.

Baum, Baum, Apfel und Pflaum, Birn und Ruffe, Brock sie und if sie.

# 19.2)

Unamirl mit'n Katengschirl! Geh mit mir in Keller, Um a Weinl, nm a Bierl, Um an Muschkateller.

#### 20.

Hopfa Bawerl! hopfa Wawerl! 's Ganferl wird di beißen, Ban's auf's Schnaberl, Han's auf's Schnaberl, Bird's di nimmer beißen.

1) 17. Bergl. "Unter ber Linbe". Walther v. b. Bogelweibe." Br. 9. bei Bfeiffer.

Nr. 9, bei Peisser.

2) 19. Mustateller — sehr süßer, gewürzhafter, italienischer Bein.

— "En sen getroft lieber. Würt: Den lieben Bulen, den ich hab, der ligt beym Würt im Keller, Er hat ein hölhins Rödlein an, und heißt der Muscateller . . . . . Es ist der allerbeste Bein, macht mich susting zu singen: Frischt mir das Blut, gibt freyen Mut: Uls durch sein Krafft vnd Eygenschafft, Kun grüß ich dich mein Rebensafit." Fischart. Gargt. c. 8.

Gih—gagagagaga!
Die Bäurin ist da.
Kiteritih!
Den besten Broden für mi.
Kutterkutterkutter!
Dem grösten 's beste Futter.
Kugeruku! kugeruku!
Bin so hungrig als du.
Quaquaquaquaqua!
Wir sind a no da;
Und ich bin der Spaß,
Hab ich bin der Spaß,
Hab überall mein Plaß;
Nan braucht mi nit z'soden,
Friß die Brödeln und die Broden;
Kusst du mi nit herbei,
Bin ich selber so frei.

# 22.2)

Da Schwed wird kema, Wird d'Leut mitnema, Wird d'Henster einschlagn, Wird's Blei surtragn, Wird Kugln giaßn, Und di daschiaßen.

#### 23.

I bin a klana Rauchfangkira Und bin a klana Bua. Und wan i in das kirn ausgeh, So geh i in alla Fruah. Geh in Gasserl auf und ab Und kir alle Rauchfang ab; If die Köchin nit zu Haus, Kir i a kan Kauchfang aus. hi! ha! ha!
Da Rauchfangkira war schon da.

#### 24

Benn die Rinder aus dem ichwarzen Sollerbaum Pfeifchen fachen, fingen fie beim flopfen der Solger folgendes Lieb.

Hanserl, Ganserl, Schnaberl, Baberl, Beil ich bich im Hemberl habe, Reiß ich mir ein Bäumlein aus, Wach' ich mir ein Pfeischen draus;

3) Wird bich erichiegen.

<sup>1) 21.</sup> Dieser Spruch wird beim Füttern der Thiere gesagt.
2) 22. Aus Rappoltenkirchen in N.-H. Rommt auch in Mittelseutschland vor und stammt wahrscheinlich aus der Zeit des Jojähigen Krieges.

Pfeif ich mir am Morgen, Kommen alte Storchen, Sagt bie Mutter flipper, flapper, D bu alter Pfeffersader!

#### 25

Kling, klang, kling, klang, Die Rosen fallen ab. Es sist ein Königstöchterlein in einem hohen Turm, Der Turm, der Turm ist gar zu hoch; Drum muß ich einen Stein erbaun. Kling, klang, kling, klang. Die Rosen fallen ab.

#### 26.

Da draußt in der Au, Da kommt der Wauwau; Hats Binkerl am Buckel Und 's Pfeiferl im Maul.

#### 27.

# 28. Das Saslein.

Sişt ein Häslein hinterm Strauch, Gud't mit beiben Auglein raus; Hm! hm! Hm! Ha! ha! ha! Gud't mit beiben Auglein raus.

Wenn ber Jäger mich erblidt, Schießt er mich burch bunn und bid; Hm! hm! Hm! Ha! ha! Schießt er mich burch bunn und bid.

Wenn ich abgezogen bin, Bringt er mich zur Köchin hin; Hm! hm! hm! Ha! ha! ha! Bringt er mich zur Köchin hin.

Köchin wird so brav wol sein, Trägt in mich den Bratspieß ein; Hm! hm! hm! Ha! ha! ha! Trägt in mich den Bratspieß ein.

<sup>1)</sup> Baum. 2) Satte ich nicht hervor geschaut. 3) Go hatteft bu nich nicht auf bie Rafe gehauen.

Benn ich abgebraten bin, Stellt man mich auf d'Tafel hin; Hm! hm! hm! Ha! ha! ha! Stellt man mich auf d'Tafel hin.

Est nur, esst ihr lieben Gast'! Sasenbraten schmedt am best'. Sm! hm! hm! Sa! ha! ha! Sasenbraten schmedt am best.

#### 29.

Der Kutut auf bem Baume saß, Es regnete, er wurde naß; Er rahm geschwind zwölf Weiber an, Die war'n ihm alle unterthan. Die erste kehrt das Jimmer aus; Die zweite tragt das Kehricht aus; Die dritte macht das Feuer an; Die britte macht das Feuer an; Die bierte setzt die Töpfe dran; Die sientte macht die Suppe ein; Die sechste gibt das Salz hinein; Die sechste gibt das Salz hinein; Die achte macht die Krbeit frisch; Die achte macht de Arbeit frisch; Die zehnte trägt sie auf den Tisch; Die zehnte trägt sie auf den Tisch; Die zehnte trägt sie auf den Tisch; Die elste macht das Bettchen sein; Die zwölfte legt den Kutuf nein.

#### 30.

Entern Bach, entern Bach, Fliagn meine Tauben; Muaß i g'schwind übri geh'n, Febern 3'jamklaub'n.

#### 31.

Jodl bum bum! Stoß 's Heferl net um, Stoß eini, stoß außi, Stoß rundumadum!

# 32. Zum Truthahn:

Roth und blau steht nicht schön, Der Truthahn, der muß betteln gehn.

28. Bergl. Erf, deutscher Liederhort Nr. 57. ff. — Anton Beter, Bolfsthumliches aus öftr. Schlefien I, 80—84.

<sup>29.</sup> Anderwärts erscheinen sieben, öfters gar vierzehn Frauen. W. Wannhardt hat mit seltener Belesenheit vieles von diesem im beutschen Bolksglauben so merkwürdigen Bogel zusammengetragen in Wolf's Zeitschr. III, 209 ff.

# 33.1)

J bin no a klani Maus, Kum i grad zu enk (euch) ins Haus; Drum nehmts, Leut, mein winsch'n an, Wal eng junst nix bringa kan.

#### 34.

Ich hör', ich hör' ein Glöcklein läuten, Ich weiß nicht was es soll bedeuten, Endlich, endlich fällts mir ein, Daß des Baters Namenstag wird sein. Ich wünsche ihm ein goldnes Bett, Rundherum mit Rosen besteckt, In der Mitt'n den heil'gen Geist, Der mit ihm in himmel reist.

# 35.2)

Ei ei ci, sagt mein Wei, Knöbl soll i kochen, Hab' kein Schmalz, hab kein Salz, 's Häf'n is ma brochen.

Muaß i ichnell jum hafner geh'n, Muaß a haf'n faufen, Steht bas golbene Manberl ba, Steht mi übern haufen.

Muaß i g'ichwind in Reller geh'n, Muaß a weni naschen, Steht bas golbene Manderl bort, Mit ber silbernen Tafchen.

Mnaß i g'ichwind ins Wirtshaus geh'n, Muaß a Seiterl trinken, Steht das goldene Manderl da, Thuat ma immer winken.

Muaß i gidwind in Garten geh'n, Muaß a Bleamerl broden, Steht das goldene Manderl da, Mit der filbernen Toggen.

Muaß i g'ichwind ins Zimmer geh'n, Muaß a weni schau'n, Steht bas golbene Manberl ba, Haut mi auf bie Haub'n.

<sup>1) 33.</sup> Horn in N.-O.
2) 35. Hür "goldenes Manderl" hört man oft das "budlades Manderl." Barianten finden sich in: Mythen und Bräuche von. Th. Bernaleken S. 73. Wunderhorn S. 412. Simrod bentsches Kindersbuch Nro. 253.

Muaß i g'ichwind in Kirchen geh'n, Muaß a weni beten, Steht bas golbene Manberl ba, Mit ber filbernen Ketten.

Muaß i g'schwind in d'Strickschul geh'n, Muaß a weni stricken, Steht das goldene Manderl da, Thuat mi immer zwicken.

#### 36.

Türkijch, frowotisch In Ungarn gehts zua, Da tanzen die Madln, Da kleschen die Schuah.

# 37.

Wan ma will in Hinmel steign, Braucht ma a lange Later, Will ma aber awasteign, Bricht ma si die Baner; Baner falln ins Jubenhaus, Juden machen Pfeiserln draus.\*)

#### 38.

In ber Höll' is warm, Beil die Teufeln umfarn; Im himmel is falt, Beil der Schnee awafallt.

#### Dber:

Wanst im Himmel, sagt'r, Willst fema. sagt'r, Muost Fäustling, sagt'r, Minehma, sagt'r, Denn in Himmel, sagt'r, Zs gar falt, sagt'r, Weil der Schnee, sagt'r, awasalt.

#### 39.

Adam und Eva, Die schwimmen übern See, Adam geht unter Und b'Eva in d'Heh.

<sup>\*)</sup> Bgl. oben S. 51 in Nr. 4.

# 40. Die Tage ber Boche.

Montag fangt si d'Woch'n an, Dienstag hab i no nix dan, Mittwoch is mitt'n in da Woch'n, Donnerstag will i was guat's koch'n, Freitag is gar a spera') Tag, Den ma kaum datragen mag, Samstag muaß ma si puhen und scher'n, Sonntag Gott lob'n und verern.

#### 41.

Awegn meiner<sup>2</sup>) Zwegn beiner Kan sein was nur wül,<sup>3</sup>) Wan die Drud net rein <sup>4</sup>) kummt, So sag i net vül.<sup>5</sup>)

#### 42.

In dem Gass'l Steht a Fass'l, In das Fass'l hab i gschaut, Was war drin? N jauers Kraut.

# 43. 6)

hopp hopp hopp Deidarlman! Fahr ma in die Stadt, Um a Glajerl Wein, Um a Lawarl Brot, Um a Schiberl Mandelfern, Frift mein Rossarl herzli gern.

#### 44.

Hopa hopa Reita! Saberl an ber Seita, Karawina in ber Hand, Reiten wir nach Engelland.

1) Kärglich.
2) Meinet- und beinethalben ober meinet- und beinetwegen.
3) will. 4) herein. 5) viel.

<sup>9 43.</sup> Wiegen's und Schaukellieder, Scherzlieder und ahnliche, wie sie überall ben unmündigen vorgesungen werden, finden wir auch in den österreichischen Ländern in großer Anzahl. Es sind meist nur Barianten zu ben Liedchen, welche Simrod im deutschen Kinderbuche, Meier in den Kinderreimen aus Schwaben, Rochholz aus der Schweiz u. a. mitgetheilt haben. Wir beschränken uns auf einige weniger besannte

Engelland ist zugeschlossen! Reiten wir nach Wien. In Wien ist ein Schulhaus, Da schaun die schlimmen Bub'n raus.

#### 45.

Das Büblein hat ein Rößlein, Bill reiten auf bas Schlößlein. Hopp, Hopp, Hopp!
Rößlein lauf Galopp!
Das Rößlein will nicht laufen, Das Büblein wills verkaufen;
Da lauft es: Trab, trab, trab!
Und wirft bas Büblein ab.

#### 46.

Man nimmt bie Sanbe bes Rinbes, schlägt fie gegen einander und fagt:

Hopp, hopp, hopp, Zischerlman (auch Schimmerlman) Unfer Kat hat Stieferln an, Geht zum Brindl, ') Find't a Kindl, Bia soll's haßn? Zudermündel.

#### 47.

Hopp! hopp! hopp! Hoferlmann! Biach 'n Ragerl d'Stieferln an, Reit' mit mir nach Hollabrunn, Liegt a Kinderl in da Sunn.
Biegt a Kinderl in da Sunn.
Bigerl olis Kinderl haßen?
Rigerl oder Kagerl?
Ber wird d'Windeln waschen?
'3 Maderl mit da silbern Taschen.2)

#### 48

Wenn die Kinder klein noch sind,
Reiten sie auf Stöcken;
Benn sie größer werden,
Reiten sie auf Pferden;
Sind sie groß gewachsen,
Reiten sie nach Sachsen,
Wo die schönen Mädchen auf den Bäumen wachsen.

2) Bgl. Simrod, deutsches Kinderbuch, S. 326. — Rochholz, Alem.

kinderlied, G. 129.

<sup>1)</sup> Dieses "Brindl" ist auf Holbas Brunnen, aus dem die Seelen er neugebornen Kinder kommen, zu beziehen. Simrod, beutsche Rythologie p. 403.

<sup>8)</sup> Bgl. Wolf's Zeitschr. IV, 345.

Blondhaariges Dirndl' i hab bi recht gern, I möcht' weg'n bein Flachshaar a Spinnrabl wern.

#### 50.

hi! hat! Schimmerl-Braun! Morgen thuan ma haber baun; Ban das Schimmerl gar net will, Nimm i halt den Petischenstiel, han das Schimmerl über d'Lenden, Schimmerl muaß si schwenken. hi! hat! Schimmerl-Braun! Morgen thuan ma haber baun.

# 51.

Hoppa, Hoppa, Reita! Ban er fallt so schreit a, Fallt er in ben Graben, Fressen ihn die Raben, Fallt er in den Sumps, Macht er einen Plumps.

#### 52.

Benn bas Rind zu gehen anfängt, muß es folgenden Spruch lernen:

F bin a klana Pumpernigl, F bin a klana Bär, Und wia mi Gott erschaff'n hat, So zwazle<sup>1</sup>) i daher.

#### 53.

Henderl bibi! Henderl gogo! Wanst m'a kan Aberl2) bernst8), Stich i di o.4)

#### 54.

Benn das Kind einen Zahn verliert, so sagt es: Maus, Maus gib ma an eisern Zahn, F gib dir an banern<sup>5</sup>) Zahn.

#### 55.

Was foll i benn fingen, Wan i nig tan?

1) Mit wadelndem Gange einherkommen. 2) Gi. 3) Legst; von beana, b. i. Gier legen. 4) Ich steche

bich ab.
5) Beinern. Bgl. über biesen Spruch: "Gertrud mit ber Maus, bie Allerseelenherrin" in Rochholzens "Drei Gaugöttinnen". S 161 ff.

Sing i mit d'Benberln, Go bedt mi ba Bahn.

# 56.

Wenn bas Kind zu gähnen beginnt und ichläfrig wird, so jagt die Mutter: Kommt er ichon der Bechzahrer? ober: Es kommt & Bechmandl. 1)

## 57.2)

Beim Abgahlen ber Finger:

Der hat ben hafen geschlagen, Der hat ihn nach Sause getragen, Der hat ihn geschnitten, Der hat ihn gebraten, Das Wuzerl hat die Beine abgnagt.

# 58. Fingeripiel:

Hanserl und Lieserl war'n zwa freuzbrave Leut', hab'n die Supp'n aufgesin, hab'n d'Schüssel hingstellt hanst stanft stanft stumm wieder, Lieserl du a! hanst tumm wieder, Lieserl du a!

# 59. Die zwei Gvatriagen.

Die Mutter macht aus den zwei Zipfeln der Schürze, indem sie in jede hand einen nimmt, zwei Figuren, welche die beiden Gvatriazen vorstellen sollen. Diese werden nach der Art, wie sich Frauen zu füssen, pflegen, hins und herbewegt und dabei wird folgendes gesagt:

Griaß d'Frau Gvatriagen! Wo geht d'Frau Gvatriagen hin? In d'Apridot'n, um a Kloderogen, um a Klederegen, um a Kliderigen, mein Kind hat d'Schwidrigen, hat die gange Nacht gichwidrigt.

#### 60.

Es schwimmen drei Enterln am Wasser Und heb'n die Köpferl in d'Heh; Hagt muaß i mein Kinderl verkass'n, Wia thuat ma das Herzerl so weh.

1) Brgl. Meier, Rinberspiele aus Schwaben S. 11. Dr. 35.

<sup>1) &</sup>quot;In Tirol fennt man auch ein Pechmannl". Zingerle S. DR. und G. S. 6.

<sup>2) 57.</sup> Anbere bei Simrod, beutsches Kinberb. S. 7. E. Meier S. 10. Stöber S. 13. Rochholz Alem. Kinbersp. S. 108. Zingerle Sitten, Gebr. und M. S. 265.

Wenn bas Rind niefet, jagt bie Mutter gu ihm:

helf dir Gott ins Semmelförbl, haft nit weit zum Beden! In dem Körberl liegt a Weden, Und a Kipferl a.

# 62. Wie die Mutter das Rind aufwecht.

Auf! Auf!
Sagt der "Auf".
Thuama schon rasen,
Sagt d'Masen. 1)
Was denn?
Sagt d'Henn;
Hab ma schon a Gwand's? 2)
Saat's Mands!

#### 63.

Wenn man dem Kinde unvorsichtiger Beise ein Leids gethan hat und es hebt stark zu weinen an, so jagt man:

> Bitt um Berzeign! 3) A lufadi 4) Geign, A lufada Huat, Sama glei wieda guat. 5)

#### 64.

Kummt der Hudepads) Mitn großen Sack, Steckt die Kinder nein, Die nit wolln artig sein, Birft sie in das Wasser naus; Siche freuen sich auf den Schmaus, Und der Storch auf einem Bein, Hobt die Kinder grimmig schrein.

<sup>1)</sup> Meise. 2) Gewand.

<sup>2)</sup> Berzeihung. 4) Durchlöchert. 5) Wir sind gleich wieder gut.
6) Ist jenes Wesen, das die Kinder mittelst eines Sackes auf dem Rüden davonträgt. Die Huke — der Rüden. Daher auch huken, hoden. Hukepad — auf dem Rüden hängend dum tragen. Weigand deutsch. 1.520. Rochholz S. IV. erwähnt: "Wir sind ergött, daß es in einer Welt marmorner und elsenbeinener Statuen (in Grieschenland) auch Platz gab für das Puppenbettchen und die Dode; daß unser Plumpsack, Kangemann, Daumennidespiel, unsere Blindekuh und Hukepack nehst andern Dingen des Mutterwitzes schongalt, damals wo nur gigantische Götter im ehernen himmel wohnsten, 2c."

Sama') bidibadi beiananda g'wesen,") Hab'n uns bidibadi gern g'habt; Js da Bada tuma, hat in Prigl gnuma,") hat uns bidibadi außi g'jagt.

# 66. Auf die unaufhörliche Frage Bas?

Was? An alt's Fas; 4) Sipen brei Weib'r brin, Wissen net was; Ani thuat spina,5) D' andere thuat nahn,6) Die britte thuat da Kah 's Schwasers abbrahn.7)

#### 67.

Da bromat am Bergerl guegu, Steht a so a Buzerl wia du, Geh außi zu ihm, friagst an Wein und a Bier, Ruß und Kern, Kanst a so Wuzerl, Muzerl wern.

# 68. 8)

Heiliger Sankt Beit! Bed mi auf zur rechten Zeit, Nit zu früh und nit zu spät, Bis der Hammer fünfi schlägt.

<sup>1)</sup> Sind wir. 2) Beisammen gewesen. 3) Den Prügel ge-

<sup>4)</sup> Ein altes Fag. 5) Eine fpinnt. 6) Die andere naht. 7) Die bitte breht ber Kage ben Schwanz ab.

Diese drei Weiber weisen auf die drei Schickfalkgöttinnen, die Rornen. Auch hier im Kinderspruch trifft es zu, daß zwei Normm gütig und wollhätig gedacht werden, während die dritte, die kage den Schwanz abdreht, die unselige ist. Über die Nornen lergt. Panzer's Beiträge §. 7—20. — Grimm, deutsche Myth. 376 ff. — Simrock's Handbuch 2. Auflage, pag. 363 ff.

<sup>\*) 68.</sup> Der hl. St. Beit ist Kinderpatron und wird angerusen, benn die Kleinen zu Bette gehen, damit sie des andern Tages rechtseitig erwachen. Bei Rochholz, Alem. Kinderspiel und Kinderlied S. wird auch die Maus mit angerusen:

Müsli, Müsli, Bitli, weck mi morndes gitli, nid ze früeh und nid ze spot, eb die Glogge feufi schloht.

Beh ma ichlaf'n, Sag'n d'Affin; Bo denn bin? Sagt d'Spinn'. Um Redoutenfaal, Sagt d'Rachtigall. Wa net aus!1) Sagt d'Maus. So! ho! ho! Sagt da Floh. Dan ma tangen?2) Caan d'Bangen.

70.

# Beim Bfeifchenschneiben:

Bfeiferl, Bfeiferl geh, Sunft wirf i bi in Echnee, Sunft wirf i bi in Schindergraben, Da freffen bi bie Sund und Raben.

In Bestfalen bort man:

Heiliger Sancte Vît, Weck mik up to rechter tît, nich to froih un nich to late, dat ik mik nich verslave.

#### Anderwärts :

Beiliger St. Beit, Wed mich auf gur rechten Beit, Richt zu früh und nicht gu fpat, Dag ce nicht ins Bett geht.

Der hl. Beit ift als Batron gegen das Bettpiffen verehrt; deswegen wird er mit diesem Gebetlein von den Rindern angerufen. Bergl. "Der Saustobold im Roffummet," Rochholz, Schweizerfagen I. Rr. 211. — Zingerle, S. G. u. M. pag. 157, Rr. 1344, 2. Muff. Anderwärts fingen die jungen Burschen zur Zeit der Sonnen-

wende, wenn fie Saus fur Saus um Solg bitten geben:

Beiliger Gt. Beit, Schenf uns a Scheit, A furz und a langs, Rum Gunnwendfeuertang.

"Das Fest der Sonnenwende." Diterr. Schulbote 1871, Mr. 19.

1) War' nicht aus! 2) Thun wir tangen?

# X. Kinderräthsel.

1.

Wer hat ben ersten Rheinlachs gegessen? Der Mund.

2.

Auf welcher Seite haben die Schafe die meiste Wolle? Auf der auswendigen.

3.1)

Was ist lauter Loch und hält doch? Die Rette.

4.

Was für einen Stiefel kann man nicht anziehen?

Den Nasenstiefel (Stüfer, eigent.
Stieber).

5.

Welches Holz macht heiß, ohne daß man es verbrennt? Das Lineal des Schullehrers.

6.

Wan mas aufhebt, so schreits, Wan mas liegn lafft, so schweigts. Die Kette.

7.

Es liegt im Holz und schreit im Dorf? Das Wiegenkind.

<sup>1) 3.</sup> Bergl. Simrod, beutiches Rathfelb. III. Rr. 162. Bernaleten u. Branth, Rinderfpiele. 9

8.

Bo find bie meiften Golbaten?

Beim Militar.

9.

Bo liegen bie meiften Golbaten?

Um Strobfad.

's geht mas übern Boden und trabbt nit?

Der Rauch.

11.

3ft ber Bater taum geboren, ift ber Gohn icon auf bem Dach?

Der Rauch.

12.

Wer ift hoch geboren ?

Der Storch.

13.

Wer hat geschrieen, daß es die gange Welt gehört hat? Der Gfel in ber Arche Roes.

14.

Bo fommen bie meiften Buchfe gufammen? Im Winter beim Rürschner.

15.

Eins find wir alle zwei; boch wenn wir uns gusammen= fitgen, entzweien wir alles. Die Schere.

16.

S' fallt in Tump Und plumpt nicht.

> Die Sonne, wenn fie binein fcheint.

17.

Barum webelt ber hund mit bem Schweif?

Beil der Bund ftarfer ift als ber Schweif ; mare biefer ftarter, fo würde er ben Sund beuteln.

18.

Schneid ben Bauch auf, nimm bie Seele heraus und laff' es bann mit fünfen spazieren gebn.

Rielfeber.

19.

Ge geht durch die Gaffen, klopft an Thuren und Fenstern, und wird doch von niemand gesehen.

Wind.

20.

Es geht was umadum ums Haus und sagt immer schnapp auf.

Dachtropfen.

21.

Es gehen elf tausend Jungfrauen über eine glaferne Brude, und sie bricht nicht. Fliegen.

22.

Bo ift es am finsterften in ber Rirche?

Am Altar, weil ba Lichter an= gezündet werden.

23.

Was ist in der Kirche nicht nöthig und doch da? Das Dach der Kanzel.

24.

Es ist einer am Dach . Und raucht Tabak.

Schornstein.

25.

Anderthalbs und anderthalbs zwei drei und britthalbs. Bie viele Bfunde find bas?

Antw. 101/2 Pfund.

26.

Das erfte ift rund, Das zweite ift rund,

9\*

Das britte ist rund, Das ganze ist auch rund? Erbäpfelknöbel.

27.

Immer und immer, Ein hölzernes Zimmer, Eine beinerne Wiefe, Erägt oft ein grünes Gras.

Friedhof.

28.1)

Es fitt auf einem Stödchen, Hat ein rothes Rödchen, Und das Bäuchlein voll Stein, Was mag das fein?

Sagebutte.

29.

Der Berg ist weiß, das Thal ist dunkel; die Gemeinde hält nicht mehr recht zusammen und zwei verlangen einen britten.

Der Greis.

30.

Es mächft im Gartlein, Sat grüne Röhrlein, Sat viele Säute, Beißt alle Leute.

Die Zwiebel.

31.

Wirgerle, wargerle auf ber Bank, Benn es hinfällt ist es krank, Kein Doktor ist im ganzen Land, Der bem wirgerle, wargerle helfen kann.

Das Gi.

32.

Ein Mann aus Piperiten, hat zehntaufend Rleidungsstüden,

<sup>1) 28.</sup> Bergi. Rr. 14, 15 u. 16 in Simrod's "Deutsch. Räthselb. III. S. 3, 4. — Rochhold, Lieberfibel S. 80. 3. Auflage.

Ein goldenes Angeficht Und einen lebernen Bart.

Der Sahn.

33.

I geh' aus'n Haus, Nimms mit naus, Komm zurud, So bring i's mit.

Die Schnede.

34.

S' is a klans Thierl, Haßt Flamirl, hat schon bei Raiser und König g'speift.

Fliege.

35.

Der Zweifuß fitt auf dem Dreifuß, da kommt der Biers fuß und nimmt den Rühfuß; jett nimmt der Zweifuß den Dreifuß und wirft ihn nach dem Bierfuß, daß der Bierfuß den Kühfuß fallen laffen muß.

Eine Rate, welche einem Schufter, ber auf einem Dreifuß faß, ben Rubfuß ftehlen wollte.

36.

Einst zog ich ein weißes Rleid an; Als mir bieses war entslohn, Hab' ich ein grünes angezogen, Dann ward mein herz zu einem Stein Und mein Blut zu rotem Wein.

Die Rirfche.

37.

A Wimmerl, a Wammerl, A eisernes Kammerl, A Wippen, a Wappen, A eiserne Kappen.

Die Uhr.

38.

In bem Berge Sinai, Liegt ein gelbes Blumelein;

Wer bas Blumlein will haben, Muß den ganzen Berg umgraben.

Der Dotter im Gi.

39.

Biele tausend und tausend stehen, Zwei gehen, Zwei sehen, Zwei hören, Eine riecht, Einer spricht, Zehn greifen und fassen.

Die haare, die Füße, die Augen, die Ohren, die Rase, der Mund, die Finger.

#### 40.

Ein Bater hat zwölf Söhne; jeder bieser Söhne hat breißig Söhne, wovon jeder eine weiße und schwarze Wange hat und einer den andern niemals sieht. Wer ist der Bater? Wer sind die Söhne? Was sind die schwarzen und weißen Wangen?

Das Jahr, die 12 Monate, die 30 Tage, Tag und Nacht.

#### 41.

Es geht ein Fräulein über ben Gang Und hat fünf eiserne Stangen in der Hand, Und hinten rennt der neuntausend Ellen lange Pintsch nach.

Striderin mit ber Striderei.

# 42.

Einwendi rauch, Auswendi rauch, Hat kan Buckl, Hat kan Bauch?

Rope.

# 43.1)

Es fommen zwei gegangene Und fuchen ein gefangenen; Sie führen ihn nach Wuzelbach,

<sup>1) 43.</sup> Bergl. Rochholz, Alem. Kinderspiel p. 223. E. Meier p. 83.

Bon Wuzelbach nach Nagelbach, Zu Nagelbach wird er umgebracht.

Floh.

# 44.

Rund und edig, Gelb und schmedig, Troden und naß, Was ist das?

Das Ei.

# 45.

Auf einem weißen See, Schwimmt eine rothe Rose, Willst du mit den schwarzen Fischlein sprechen, Must du die rothe Rose brechen.

Brief, Siegel, Buchstaben.

### 46.

Es blüh'n brei Rosen an einem Stamm, hat jede einen andern Nam', hat jede einen andern Glanz, Und jede einen andern Schein.

Sonne, Mond, Stern.

# 47.

Bier Gagelunzen,1) Zwa rauchi Klunzen,2) S' Gagamand'(,3) Wit'n weiß'n Band'(?4)

Wagen mit zwei Pferben.

Bergleiche Müllenhoff in Wolf's Zeitschrift III. p. 3. — E. Weier Nr. 303; Rochholz p. 263.

In der Gegend von Budweis (Böhmen):

Bier Kugelwunzen (Räber), Zwa didi Plunzen (Pferde), A Hoppermandl (Kutscher), Und a Gautermandl (Wagen), Und a Krachhörndl (Beitsche).

<sup>1)</sup> Räber am Wagen. 2) Zwei Pferbe. 8) Der Kutscher. 4) Die Beitsche.

48.1)

Gin Mann wurde zum Tobe verurtheilt; seine Frau bat für sein Leben bei den Richtern und wurde beschieden, ein Rathsel zu sagen. Wenn die Richter nicht im Stande wären, es zu lösen, so solle dem Manne das Leben geschenkt werden. Die Frau hub an:

Als ich gieng und wieder kam, Fünf lebendige aus'n Toten nahm; Der sechste macht' ben siebenten frei. Rathen Sie, was dieses sei?

Die Richter außer Stand, dieses zu errathen, schenkten bem Delinquenten das Leben und verlangten, daß die Frau es auflöse. Sie sprach: Als ich morgens über den Friedhof gieng, sah ich einen Bogel aus einem Totenkopfe fliegen; ich gieng hin und fand darin fünf junge Spatzen, die ich nahm und nach Hause trug. Der sechste ist der, welcher aufgeslogen ist und mich in Stand setze, euch dieses zu sagen. Mithin macht auch der sechste den siebenten, meinen Mann, frei.

Anberwärts fann man biefes Rathfel fo horen:

Bier Unzen, Zwa rauchi Plunzen, Der Pitschipatschi, Der Klaubauf, Inwendi sans alli wolauf.

Rutiche mit Ruticher, Bebienten fammt ber Herrichaft.

<sup>1) 48.</sup> Bergl. bas Räthselmarchen, welches Müllenhoff in ben Sagen, Märchen und Liebern ber Herzogthümer Schleswig, Holstein und Lauenburg Seite 504 mitgetheilt hat

# Wort- und Sachregister.

| A. Seite                                                                         | Seite                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Abraham hatte sieben Söhne 99                                                    | Drei Beiber, welche an bie                                                          |
| abduzieren 17                                                                    | Mornen erinnern 127                                                                 |
| adduzieren                                                                       | Driel Nr. 2                                                                         |
| ville asogel filegen                                                             | Drinnen und draußen 8                                                               |
| Alte Bruthenne                                                                   | Dritter Sahn der hingusges                                                          |
| Alte Bruthenne                                                                   | Dritter Hahn, ber hinausges ichlagen wird 109<br>Dritter Mann 65<br>Drud Rr. 41 122 |
| armer Sünder 61                                                                  | Dritter Mann                                                                        |
| Arten bes Auslosens 16, 19                                                       | Drub Pr 41 199                                                                      |
| 30, 32, 67                                                                       |                                                                                     |
| Aufwerfstelle Nr. 16 13                                                          | Œ.                                                                                  |
| Auszählreime 103                                                                 | Gierpeden 98                                                                        |
| Arten bes Austofens 16, 19, 30, 32, 67 103 Aufwersstelle Rr. 16                  | einichauen 60                                                                       |
| ₿.                                                                               | einschauen 69<br>Eisenbahnschliff 82                                                |
| Bär (= Ball) 6                                                                   | Gisenhahniniel OF                                                                   |
| Bärenschlagen 5                                                                  | Eisenbahnspiel                                                                      |
| Bärentreiben 5                                                                   | Eisschießen 81                                                                      |
| Balester 7, 15                                                                   | Griaftnet 81                                                                        |
| Bär (= Ball)                                                                     | Eisstod                                                                             |
| Ballspiele 1                                                                     | Gracel und Toufel 54 01                                                             |
| Barlaufen                                                                        | Engel und Teufel                                                                    |
| berührt Nr. 23                                                                   | Freählung heim Striden 112                                                          |
| Bierspiel 5                                                                      | Original Strates and 2                                                              |
| Bildhauer 46                                                                     | Efel, Hörnbel, Bodel, Bod . 3<br>Efelreiten 42                                      |
| Bildhauer                                                                        |                                                                                     |
| Blätter (= Kinder) Nr. 10. 53                                                    | ₹.                                                                                  |
| blenzen                                                                          | Fangspiele                                                                          |
| Blinde Kuh (= Maus) 64                                                           | Fingerspiel Nr. 58 125                                                              |
| Bod 4, 14                                                                        | Festung Nr. 12 10                                                                   |
| Bockscheiben                                                                     | Fingerziehen Nr. 1 40                                                               |
| boten                                                                            | Fischen Nr. 12                                                                      |
| Brot auch Brod, d. i. ein                                                        | Trienwet act. a                                                                     |
| Stein 35, 38                                                                     | Fuchs in's Loch                                                                     |
| boten                                                                            | Fuchs in's Loch                                                                     |
|                                                                                  |                                                                                     |
| Brüdenspiel 54 Bruder wer klopft 84 Brunnenfallen (In ben) 88 Brunnenschöpfen 41 | Gänsebieb                                                                           |
| Bruder wer klopft 84                                                             | Banfedieb 51                                                                        |
| Brunnenfallen (In den) 88                                                        | Gagamandl 135                                                                       |
| Brunnenschöpfen 41                                                               | Gagelunzen                                                                          |
| (A)                                                                              | Ganstredeln 28                                                                      |
| Dauba Of                                                                         | Gaufermandl 135                                                                     |
| Daupe                                                                            | Gautermandl                                                                         |
| bandanadan M. 0                                                                  | gehorsamster Diener 91                                                              |
| Defentantial                                                                     | Geter und Adler 60                                                                  |
| Drai Granes hai San 67                                                           | Gemeindesuppe (Grube) 5, 9                                                          |
| witer Araneu dei dem Him=                                                        | Geier und Abler                                                                     |
| melsthor Nr. 33 109<br>Drei Hähne Nr. 31 109                                     | Belellentauschen 79                                                                 |
| viei Pahue Mr. 31 109                                                            | Bewinntagden (Bohnen) Nr. 5 26                                                      |
|                                                                                  |                                                                                     |

| Seite                                                                                                                                                            | etite.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gigasgogasman . 49, 50, 106 golbenes Manberl, oft auch bucklichtes Manberl . 120                                                                                 | Pindling 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| anthonas Manhart att auch                                                                                                                                        | Oirtahaus 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| gotoenes munter, of and                                                                                                                                          | Olankani 196                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| bualiajies Manderl 120                                                                                                                                           | Klaudauj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Golfe 29                                                                                                                                                         | Rlogchenipiel 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Golkenholer, Golkenjunge . 30                                                                                                                                    | Klopfmeta 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Golfenstein 30                                                                                                                                                   | Anöpfauflösen 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Molfenrellen 29                                                                                                                                                  | Anchiniel 98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Gotte                                                                                                                                                            | Rinbling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Classimutten 59                                                                                                                                                  | Canicalnist 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ordinatier                                                                                                                                                       | Konigsipiei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| giabister Stein Nr. 33 . 109                                                                                                                                     | Konigstochteriein in einem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Gvatriazen Ar. 59 125                                                                                                                                            | hohen Turm 118                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Großmutter                                                                                                                                                       | König Verdruß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                  | König von Spanien ift tot . 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>D.</b>                                                                                                                                                        | Cornoral und Paifer 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sanschen aus dem Schwaben=                                                                                                                                       | Rorporal und Kaiser . 31 Krachhörndl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| land Mr 22 107                                                                                                                                                   | Onderstand Life Sain 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Gästein 118                                                                                                                                                      | Ruchenfran out orin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Annat mit Sm dising Mr 00 100                                                                                                                                    | Rugelwunzen (= Raver) . 130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| land Nr. 22 107<br>Hößlein 118<br>Hanst mit der Geige Nr. 29 108                                                                                                 | Rufut und feine zwölf Wei-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| palenipiei 60                                                                                                                                                    | Rufut und feine zwölf Wei-<br>ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Hauer (= Schläger) 20                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ծո[enspiel                                                                                                                                                       | <b>Q.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| haushahn 109 hefeipiel 88 heger 73 heze 52, 56 himmel und Hölle 34 hintere Meta 16 hirfche und Halen 73 hirt und Herbe 66 hoderl Kr. 2 82 hoderlstehauf Ar. 2 82 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Beger 73                                                                                                                                                         | Lämmchen in der Grube 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sere                                                                                                                                                             | Lauf aus, fonst tomm ich in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| himmel und hölle 34                                                                                                                                              | dein Haus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sintere Meta 16                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Siricha und Solan 72                                                                                                                                             | genimera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sint and Salen                                                                                                                                                   | Rezeri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Diti und Detde                                                                                                                                                   | Resertmenn 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| poderi oct. 2 82                                                                                                                                                 | Roder (_ Murfitein) 26 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| poderlitenauf Mr. 2 82                                                                                                                                           | Offici ( Spiciar) 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                  | Euffer (= Spierer)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| der Sonne liegend gefun-                                                                                                                                         | <b>M</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| den wird Nr. 47 123                                                                                                                                              | 201.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ben wird Nr. 47 123<br>Hoppermandl                                                                                                                               | Maifrageln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Koleriman Nr. 47 193                                                                                                                                             | Manhaul wit har filharman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| goleennan zei. Ar                                                                                                                                                | Mandert mit det pitoetnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3.                                                                                                                                                               | Taschen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Judenhaus 50, 51, 121                                                                                                                                            | Weann von Rinive 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Subtriguis                                                                                                                                                       | Maus, die einen eisernen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>8.</b>                                                                                                                                                        | Maus, die einen eisernen gahn geben foll 124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Onifer Ofinia Stiefelnuber 10                                                                                                                                    | Meta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ogifanichiagen                                                                                                                                                   | Milchamperliviel 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Raiser, König, Stiefelputer 10<br>Kaiserschlagen 9<br>Kaiser von Bilatus                                                                                         | Mischelmaschelbrücke 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| scaifer von Bilatus                                                                                                                                              | Mommon 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kanerwurf 32                                                                                                                                                     | Wählmanhari 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ranatur (Kärntnerthor) 50                                                                                                                                        | Managhan 09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Rapphahn 109                                                                                                                                                     | material contraction of the cont |
| Rage und Maus 72                                                                                                                                                 | weustateller                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Raiferwurf 32 Ranatur (Kärntnerthor) 50 Rapphahn 109 Rage und Maus 72 Raufmann und Jub 71                                                                        | Rahn geven jou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Rapold (= Steden)     29       Rerzelgeben     22       Rettenreißen     43       Riferihan     106, 108                                                         | . N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Perzelgehen 99                                                                                                                                                   | Nest                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Octanginan 42                                                                                                                                                    | West 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Mitarikan 100 100                                                                                                                                                | Maryan 40 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Riterigan 106, 108                                                                                                                                               | 200 men                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| \$. Seite  Baarspiel                                                                                                                                                                                           | Seite                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Baarspiel 13                                                                                                                                                                                                   | - Rielfeder 131                                   |
| aichen                                                                                                                                                                                                         | — Kirsche                                         |
| Raftor 21                                                                                                                                                                                                      | — Pote 134                                        |
| Ratofn 27                                                                                                                                                                                                      | — Kohe                                            |
| Rauichen Mr 9                                                                                                                                                                                                  | - Wunh                                            |
| Rechapter (Rechmonh) 195                                                                                                                                                                                       | — Mund                                            |
| Barlaintraihan                                                                                                                                                                                                 | — Rauch                                           |
| Berleintreiben                                                                                                                                                                                                 | - Mulu)                                           |
| Beter (and ver Schoatze). 108                                                                                                                                                                                  | — Schere                                          |
|                                                                                                                                                                                                                | — Schnede                                         |
| Riefferschlagen 88                                                                                                                                                                                             | — Schornitein 151                                 |
| teiferin von Juden ge-                                                                                                                                                                                         | — Sonne                                           |
| Reieferln von Juden gesmacht                                                                                                                                                                                   | — Echornstein                                     |
| Bleiferlipiel 94                                                                                                                                                                                               | — Storth                                          |
| Bfennigeinstreichen 100                                                                                                                                                                                        | - Striderin mit der Strides                       |
| Bjitschipfeil 36                                                                                                                                                                                               | rei                                               |
| Bilöckeljepen 35                                                                                                                                                                                               | — Strohjack                                       |
| ßider Nr. 5 26                                                                                                                                                                                                 | — Uhr                                             |
| Bingka (deutsch Titschkerl) 29                                                                                                                                                                                 | — Uhr                                             |
| Britfchipfeil 36 Britodelsehen 35 Brider Nr. 5 26 Brinzka (deutsch Titscherer) 29 Brinzka (deutsch Titscherer) 136 Britchipatsch 320 Britzkaichtagen 29 Britzkaichtagen 136                                    | — Wiegenkind 129 — Wind                           |
| Bitichipatichi 136                                                                                                                                                                                             | — Wind                                            |
| Blumpfack (Ruchs geht um) 68                                                                                                                                                                                   | - Zwei-, Drei-, Bier- und                         |
| Blumpfad perfteden 69                                                                                                                                                                                          | Rühfuß 133                                        |
| Blunsen 135                                                                                                                                                                                                    | - Smiehel 132                                     |
| Roftiniel                                                                                                                                                                                                      | Rühfuß 133 — Zwiebel 132 Räuber- und Wächterspiel |
| Brellhall 1                                                                                                                                                                                                    | Rasensuchen 87                                    |
| Rroller 30                                                                                                                                                                                                     | Ramusel (Raumusel) 77                             |
| stightpatichi 136 Slumpfact (Fuchs geht um) 68 Slumpfact versteden 69 Slumpfact versteden 135 Sostspiel 99 Srelball 1 Sreller 30 Srim 21 Sritschenschlagen 12 Srosossippiel 99 Sumpernigl (= fleines Kind) 124 | Rasensuchen                                       |
| Britishanishlesan 19                                                                                                                                                                                           | Reifwerfen                                        |
| Brokofoninial                                                                                                                                                                                                  | Ministry Dieh 85                                  |
| Rumpannial ( Flaire Dinh) 194                                                                                                                                                                                  | Wingstainstraichan 94                             |
| pumpernigi (= tietnes stillo) 124                                                                                                                                                                              | Wittenfellenn                                     |
| ₩.                                                                                                                                                                                                             | On haftart                                        |
|                                                                                                                                                                                                                | Ritterichlagen 86 Rodestod 94 Ruhestatt 74        |
| läthsel 129<br>– Brief, Siegel, Buchstaben 135                                                                                                                                                                 | mugestatt                                         |
| - Brief, Siegel, Buchstaben 135                                                                                                                                                                                | S.                                                |
| – Dachtropfen                                                                                                                                                                                                  | 1                                                 |
| - Dachtropfen                                                                                                                                                                                                  | Sachsen, wo die iconen                            |
| - <b>G</b> i 132, <u>135</u>                                                                                                                                                                                   | Mädchen wachsen 123                               |
| - Erdäpfelknödel 132                                                                                                                                                                                           | jalviert                                          |
| - Esel in der Arche Noes . 130                                                                                                                                                                                 | Sauspiel 5                                        |
| - Fliege                                                                                                                                                                                                       | Scherborger 95                                    |
| - Fliegen 131                                                                                                                                                                                                  | Schimmerlman 123                                  |
| - Floh                                                                                                                                                                                                         | schippen Nr. 5 26                                 |
| - Friedhof 132                                                                                                                                                                                                 | Schlaameta 16, 19                                 |
| - Greis 132                                                                                                                                                                                                    | Schleifen 82                                      |
| - Maare Stille Milaen Alha                                                                                                                                                                                     | Schnikerlbant 114                                 |
| ren. Rafe. Mund.                                                                                                                                                                                               | Schoppen                                          |
| Finger 134                                                                                                                                                                                                     | Schritte Nr. 16                                   |
| - Hagebutte                                                                                                                                                                                                    | Schubkarren . 42                                  |
| - Sohn 133                                                                                                                                                                                                     | Schmärzeriniel 59                                 |
| ren, Rase, Mund, Finger                                                                                                                                                                                        | Mädchen wachsen 123 falviert                      |
| Ootto 190                                                                                                                                                                                                      | Schweb                                            |
| - Juliu                                                                                                                                                                                                        | Cugiota                                           |

| seite | Seite                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| febende Rub 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tour                                                                                                              |
| Semel Bis , Ter , (brei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Treibball 5                                                                                                       |
| Schläge)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Truthahn                                                                                                          |
| Schläge)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tüchelmerfen                                                                                                      |
| fimmeln 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tüchelwerfen 33<br>Turnspiele 40                                                                                  |
| figen 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | u.                                                                                                                |
| Schlampampen (Sandwerts-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | u.                                                                                                                |
| [piel] 96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unzen                                                                                                             |
| Spinnen 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unzen                                                                                                             |
| Sprechübungen 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Baberl-bébé                                                                                                       |
| Springmeta 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rater Cherhard 88                                                                                                 |
| Springweite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Reit St. 127                                                                                                      |
| Springweite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | vermauerte Königstochter 52<br>Berstedersspiel 89<br>Beziern 5<br>Bier außen 11<br>Bogel (auf dem Laben sitzend   |
| stampfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Reritederliniel 89                                                                                                |
| standerlipiel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Regionn 5                                                                                                         |
| Stand und Ziel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rier gunen                                                                                                        |
| Stangenreißen 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Proof (out how Rober liters)                                                                                      |
| Statüenbauen 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | und einen anthenen Sas                                                                                            |
| Stehball 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | und einen goldenen Fa-<br>ben spinnend) Nr. 16 . 106                                                              |
| steinerne Brude 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Pacathanatar 60                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | War und Wachiniai 98                                                                                              |
| Stier und Dchs 8<br>Strafen im Spiel ber Rin-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bogelhändler 60<br>Bor- und Nachspiel 98<br>Bor- und Nachsprechen 113                                             |
| Strufen im Spiel bet stins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                   |
| Strafen im Spiel ber Kins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | æ.                                                                                                                |
| ## 27 m. 7 & 4, 5,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Wassermannspiel 73                                                                                                |
| 9. 21, 3tt. 1, 9. 20,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                   |
| or. 1, 9. 29, or. 2,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Wartmiter                                                                                                         |
| 9. <u>32,</u> 9tt. <u>4,</u> 9. <u>39.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Batichter (= Burfftein) 35                                                                                        |
| 9. 40, 9tt. 4, 9. 70,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Wauwau                                                                                                            |
| yrr. 21, 9. 14, yrr. 28,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Beinberschneiben                                                                                                  |
| 201. 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 23eitmpar                                                                                                         |
| Strußentaufen 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Wer ift ber Schläger 82                                                                                           |
| Streifwerfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Wettrennen in Gaden 42                                                                                            |
| Strubelptel 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Wie die Rinder Solz ichnei=                                                                                       |
| Stuber of the Marian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ben 41                                                                                                            |
| Studengengite Mr. 14 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Windle manble, in welchem                                                                                         |
| Streifwerfen       27         Strudespiel       42         Stube Nr. 15       12         Stubenhengste       Nr. 14       11         Sündergrube       61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Handle, oben oder unt? . 41                                                                                       |
| E.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mittme (im Preis im                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Regen und im Schnee) . 5                                                                                          |
| Tage der Woche 122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bolf in feinem Garten 78                                                                                          |
| Tangfpiele und Ringelreihen 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bolf und die Lämmlein 6                                                                                           |
| Laubenfait                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Wolf und die Schafe 6                                                                                             |
| Taubenfalf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Wolf und die Schafe 6. Wuotan                                                                                     |
| Leuerdrehen 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                                                                                                                 |
| Tellerreiben 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5.                                                                                                                |
| zunin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Biel (erftes, zweites u. f. f.)                                                                                   |
| Lingteri (ung. Pinzta) 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Mr. 16 1                                                                                                          |
| Eughterin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bischerlman 12                                                                                                    |
| Titifiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Biel (erstes, zweites u. s. f.)         Nr. 16       12         Bischersman       12         Budermündel       12 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                   |



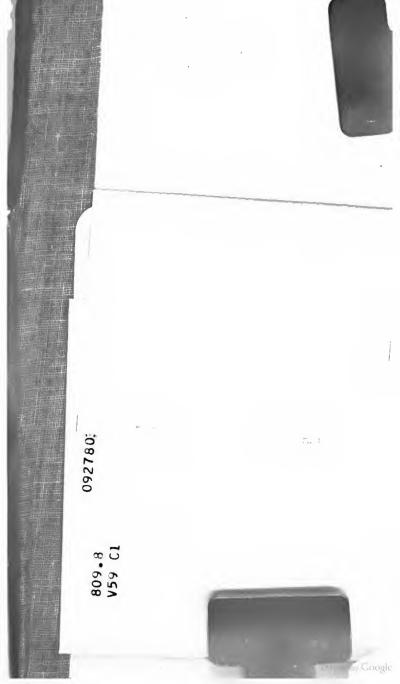

# id Bibliothel fur Lehrer und Schuffreunde.

udden: Anterrichtsfragen von Prof. Dr. IL 3. Sotorn.

217. Bogen. Reite Musgabe 1876, eleg, broch ein fr. Ger Geril tift fich nicht in weittanfige und Dubermattiche ongen ein fundern mit feine Gebanten fiber courete Bontle Das begiebt fich out bie Bolfeichnle und bier namentlich auf den Unterriebt Mufteripradie, worüber viel Gutre, jum Theile Rente gelagt mirb, mint auch bae Engenfium und bie Rentidute in Betracht Den Stof bleine ift mafterhaft. (Badag Jahreen bermeg v. Dr. Ditten)

nochen: Populare Simmelskunde, von Carl Blofter, 11 Bogen, auf & lithogr. Tofein Reue Musgabe 1876.

. bas große Bablienm an ben Gereigen der Forfdungen theil-gu lassen, hierin liegt die Bereiging des vorliegenden Berlichens, gumathender Form – mobiligie vorman – den Brie in eine Beiten infiltere, Die trafe fferer ungemeinen Bedet gleit etwas aus ver Moor en til. . Ohne auf Reuntuffen ber holleren Marpenantit ge infen. Bud boch eine fore Bartemung bes altranemichen Beffene in prouder, Form. Die gabireichen Abbilbnungen untersungen Die Tor-ut untreichenber Meile, und werben bem Betehrnun fuderiben Beien willimmen fon (Literalpedial) far Correidulligeer 20.0

nochen: Spiele und Steime ber ginber in Gefterreich. non El. Bernafeften und Frang Branky. 9 Bogen Beite

Ansgabe 1876, etch. brody, 80 fr.

Robe muchangene Beoliechtung ber Anderwell gligt, wie fich gelid an diren felbu erlaubenen Spielen und Reimen erhäut, pu leit niderlen auf allen möglichen Spielpladen "eplich doern find twolsche Boltspielle hat and eine puolulugiche Federausur aus diesert

Beitrag jur Jugenbflite . . Darum ill eine geinpanige Somminng, Mus f. b. n. who Bil (Will beuriche Behrertig)

Bereitite, bewert bie pabogunden Gentiffer mitche nut bem Dernet n bebenoiger Reog- mirtung fteben, but oben angefibrie duch und neben idfiolitigen Berten von Robbing und Simeort ber Brackerin werth botten.

anbitien : Das Rathfet in ber Bolkofoule von Grang Rarf.

h Bogen, Rene Musgabe 1876, eleg, broch, 10 fr.

Durt, bei Bundein bulet geben Benter einen geleben Borrath mtbaciten Stoffen fer Bontubungen

auffenfit and Literaturblatte, u.)

eltere Banbeben ericheinen in gwanglojen Iwijdenrammen. Sandden wird ju dem beigelebten Breife nuch rimjem abgeneben.

Sallmaber & Comb.

Beign.